# Allgemeiner Hegweiser

FUR JEDE FAMILLIE

Unserem führer!

# Missertes in Kürze

#### Forsdrung und Technik

Cin Munberfee mit rofa Baffer im Gismeet. Einen mertwurdigen Gee gibt es auf ber Inlei Rilbin im nordlidjen Eismeer. Diefer Gee bal namlich funf verichiebene Bollerichichten, Die lich nuteinander nicht vermilden. Die oberite, eims einen Meter ftarte Schicht, belieht aus Guftwaffer es folgt eine brei bis vier Weter farte Lage von ichwach falgigem Woffer, barunter eine Schicht fart falziges Waffer und in breigehn Meter Tiefe eine Gdicht von rola Maffer. Unter ihr befindet lid) bas logenannte Bodenwaller, bas mit Schwefelwallerftaffgas geinttigt Ift, bas aus bem ichwargen Schlanun, ber ben Boden bes Gees bededt, pullieigt. Das Bobenmaffer totel olles Beben, ba ber bobe Schwefelmafferlinfigehalt vergillend wirft. Teopbem gibt es in ben aberen Schichten eine reiche Foung. Das liegt baran, bab Die roig Majlerichicht mit gobireichen purpurroten Batterien burchfest ilt, Die bas Comefelwafferftoffgas guibrauchen und baburch bas Bodenwaller gegen bie oberen Schichten abichliegen.

Golbuorfommen in ben Boben Tauern. Die neuelten Gorichungen, Die in ber Gegenb von Bab Gailein, im Sochteffel bes Robfelbes am Rabhausberg, angeftellt wurden, boben ergeben, ball bas Erg, bas bier am ffufe bes Tauernglelichers abgebaut wird, zu einem recht hoben Brogentlag mich iboib enthalt. Rad Gchabungen, die auf Grund von Schurfungen im fogenannten "Jughal Unterhau", einem Schacht von 2180 Deter Lange, aufgeftellt wurben, betragt ber Bortal diefes nenentbedten beutiden Golbes einige Willionen Tonnen. Die Gange ju ben Golbabern liegen bort, wo bie Gleifder beginnen. Bur Erichliehung ber Erglager ift feht bier am Auge ber Tauern neues Leben in bie felt langem verlallenen Stollen gurudgetehrt. Wenn auch im Ungenblid noch gewoltige hinberniffe lich auf-



Der Liemste Affe der Welt ist des Seide Der Löwenbfichen des in Brosilien bekanngtet ist in bei hal der menschlichen Hand bequen Plate Aufn Schert Bridarchie

ribrnsen, so hat sich diesmal boch auch die Natur mit bem Berginoppen verbundet: Geit einigen Jahren geht ber gewaltige Sonnenblidgleifcher purud, und feine Eisjelder geben viele, toilbare Erzgange und gralte, pericuttete Stollen frei. Das Erg, bas hier gefunden wird, ift doppelt fo reichhaltig an Gold wie die Minen Afrilas. Mugerbem enthalten fie Gilber, bas ebenfa feiner Ausbentung harrt. - Dag es in den Sohen Tauern Golb gibt, wußten ichon die Romer. Der griedilige Geichichtsichreiber und Wellreifenbe Strabon ichreibt, daß man in ben Tauern grobtorniges Temgoth bis jur Gröhr einer Caubobne gefunden hatte. Im Mattelalter erreichte ber Bergbau feine Blutegeit unter ben Buggern, bie auf ihren Besthungen in ben Tauern rund 2000 Berginappen beichaftigten. Als nach ber Untbedung Ameritas rielige Mengen Golbes nach Europa gebracht wurden, verlor bas Tauerngalb an Wert, und Die einft reichen Bezotoler verarmten. Eine turge Blute brachte noch bie Erfindung bes Sprengpulvers, aber balb barauf verfielen bie Stollen. 3m Jahre 1917 geritorte eine Lawine bie Wohnungen ber Wothgraber-Reblung.

#### Sportliches Allerlei

Rennruderboote aus Spercholz. Die ichnellen einlittigen Rennruderboote, die Stiffe, die bei einer Länge gon 8 Meter und einer Breite von 28 am nur 14 kx wiegen, wurden bisher aus 2 mm dünnem Zedernholz angefertigt. Da dies lehr teicht einreikt, dat man Perfuche gemacht, an ieiner Stelle Spercholz zu verwenden. Der bei der Leimung von Spercholz verwenden. Der bei der Leimung von Spercholz verwenden. Reuerdings ist es nun gelungen, einen Spezialleim berguitellen, durch den Spezcholz für den Bau von Stiffs dernigt werden kann. Solche Stiffe find billiger, bedeutend haltbarer, seiter und elakücher.

Alljabelich 800 000 beutiche Jugballe. Deutiche Sportgriffel find in ber gangen Abelt boch gelehatt. In Lappland wie in Ramerun wird mit beutiden Bugballen gelpfelt, auf tonaboden Adullen und in Gilbamerila beunigt man beutiche Tropbem mocht lich ber Angen-Itchenbe felten eine Borflellung non ben rieligen Mengen von Sporigeraten, die aus beutichen Kabrifen in die Welt wandern: Rund eine bolbe Million Jugballe beträgt die Jahresproduktion in Großbeutschland, in die Zehntaufende geht die Jahl ber Sand., Fault., Woller- und Medigindalle, und für die Tenmisipieler werden fogaz in jebem Jahre mehr als eine Million Balle bergestellt. Mit der Borbandiduch Produktion eines Jahres - 150000 - tomite man mehe als offe Einwohner unferer fünglien Grohltadt Polebam verforgen, 200000 Brett tommen leben Minter auf ben Mattt. Dag der Sport ein Wirlichaftsiattor erften Ranges ist, zeigt auch die Zahl von elwa 100000 in der Sportartifel Industrie beichaftigten Bolfvgenoffen und ber Umfan von mehr als einer Milliarde im Jahr.

#### Sprachliche Plaudereien

Stößer als — ebenso groß wie. Fost unousrottbar scheinen die sprachlichen Aehler, die durch
die Berwechstung der Bindemorier wie und als
entstehen. Wenn man auch au Schristen
vergangener Jahrhunderte settstellen kann, daß
die beiden Wörter frühre in der gleichen Bedeutung gebraucht wurden, so hat sich doch in der
neueren Zeit in der Anwendung von wie und als
ein ganz bestimmter Sprachgebrauch durchgeletzt,
den man nicht missachten dari. Werden zwel
Dinge miteinander verglichen, dei denen irgendeine gemeinsame Eigenlichaft sestgestellt werden

ioll, so muß das Bindewort "wie" angewandt werden. Es muß also heihen: Er ist so alt wie ich, der Berg ist so hoch wie das Straßburger Rünister- Merden aber zwei Dinge, deren Berschiedenheit hervorgehoben werden soll, unter Anwendung der ersten Steigerungsstufe, des Komparatio, miteinander verglichen, dars nur das Kindewort "als" gebraucht werden. Nan nuh also sagen: Er ist viel jünger als ich, Europa ist größer als Australien, meines Bruders Haus ilt höher als das seines Rachbarn. In der Dichtung sindet man häufig in der Bedeutting von als das Wart "deme".

#### Der Amateurphotograph

Lichtflede auf Photos. Bin und wieder entbedt ber Amateur auf feinen Bilbern weiße Glede, beren herfunft er fich nicht erfluren tann. Gie treten unregelniagig an verfchiebenen Glellen bes Bilben auf und haben eine unbentliche Rontur Es banbelt lich hier zumeift um Spiegelungen bes Objettive, wie lie bei biretter Beitrahlung ber Linfen burch bie Somme auftreten fonnen. Dan wird biefe Ericheinung haufig bei Begenlicht. anfnahmen bemerfen, bei benen die Ramera ichrag gegen bie Sonne gehalten murbe. Das tann vermieben werben, indem man eine Begentichtblende auf bas Objettip fest, Auberbem empfiehlt es fich, bei Wegenlichtonfnahmen eine nittlere ober noch beffer eine fleine Blende eingu-Hellen, ba bie Lichtflede meift gn ben Ranbern ber Linfe entfteben. -- Soufig trefen Lichtflede bel Rachtaufundmen mit. In biefem Galle find es Spiegelungen von Laternen, die bie Lichtflede in biefem Falle in Form von regelmagigen Rreifen - entilehen laffen. Bei einladjen Boxlameras, die nur eine einzige Linfe beigen, triff ber Gehler überhaupt nicht auf, nur bei hochwertigen Objettiven, bie über mehrere Linfen verfügen. Die Sinterlinje iplegelt in bielem Stalle ben Lichtstrahl ber Lampe auf Die Borbertinfe jurid, von ba gelangt ber Lichtfied burch abermalige Spiegelung auf ben Film. Man fann fich gegen blefen Gebler ichftgen, indem man nach Möglichteit vermeibet, brennenbe Lichtquellen in ben Borbergrund bes Bilbausichnittes gir bringen.

#### Hauswirtschaftliches

Bas man bei Morchein beachten muß. 3m April und Dici wachien in Uchten Gehölzen, an grafigen Abbangen, in fanbigen Rabelwalbern, auf Grasplägen oder in Parfonlagen die Morchein mit ihrem rundlichen, knollenförmigen ober tegeligen, fiets hobien Sut und bem bellen, ebenfalls hohlen Stiel. Altidhrlich perberben aber leiber Taulende von Benfrern diefes ichmadhaften Bilges, well ber Anfanger im Bilgammeln baufig die einzelnen Morchel- und Lorchelarten nicht unterscheiben tann und fie beshalb fieben laft. Mer Morcheln fammelt, muß folgende Regeln beachten Mon barf bie Pilge niemals om felben Tage geniegen, an bem man fie gejommelt halt, fondern flets erft am folgenden. Die Bilge werben por ber Zubereitung junachft nunbeftens 5 Minaten lang gelocht. Das Rochwalter nuch bann fortgegolfen werben; es darf niemals gu Guppen oder Sogen verwendet merben. Utriggebliebene Refte bes Gerichts ih niemals am gleichen Tage, etwa jum Abendbrot; ichotte fie fort ober genieße fie erft am nachften Tag. Wer diefe brei Regein beachtet, wird fich flets an ausgezeichneten Gerichten erfreuen fonnen. Die Reichsorbeitsgemeinschaft Ernabrung aus bem Mald, Minden 2. Barerftrage 14, gibt gern bie Anichrift eines Bilgfundigen befonnt, weim Rudlarte beigejügt al.

## Der Führer und sein Werk

Jum 50. Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April

Ganz Deutschland ist um den Führer verstemmelt, und alle, alle Deutschen grüßen ihn. Die Ballionen erheben ihre Sande und streden lie ihm entgegen. Wie um einen Magnet sind alle die vielen einzelnen Teilchen des Rolles nach ihm ausgerichtet. Gesicht bei Gesicht, Schulter an Schulter, eine volltommene Eindeit. Und seder lichtt, wie dieser eine Mann all das verförpert, was das Poterland uns heute ist. Und seder emplindet, dah er als einzelner nichts ware ohne die Gemeinschaft, dah aber auch das Bolt teine Wemeluschaft wäre ohne diesen Mittelpunft, der Deutschland heißt und den Koalf hitter nich seiner Personlichfelt ausgerichtet hat.

Und wenn wir an ihn als Staatsmann, Fuluet, Politifer und Goldaten benten, bann feben wir Abalf hitter in unlerer Borttellung immer vorweg marichieren, porwärls, niemals caftenb, ein Markhierer ber beutichen Zufunft.

Mer sich Avolf Sitter mit biefen beiden Bildern vorstellen fann, als Einiger der Ration und als Andrer durch die Gegenwart in die Jufunt hinein, der hat die gelchichtliche Erscheinung dieses einzigartigen Mannes ichon gut begriffen. Der braucht teine großen und schönen Morte über Abolf Hiller, teinen Weihrauch und feine Honnen. Der liebt, ob Mann oder Aran, zu ihm so, wie ein Gesolgsmann zu seinem Führer siehen muß und ein Goldat zu seinem Worgelehten. Du da vorn und ich in der Rosonne, wir verlossen uns aufeinander. Es ist alles in Dedung — vorwaris!

Abolf Sitter bat immer nur für Deutschland gelebt, lo daß fein Leben bie Entwidlung Deutldlande erregend bentlich wiberfpiegelt. Die Rindbelt in ber Enge von Braunnu und Leonding an ber Grenge gwifden bem bantaligen Reich und Ollerreich-Ungorn. 3mel Reiche, weil gwei Onnaltien, und boch ein Bolf! Die bartere Anabengeit bann in Ling und bie Junglingsfabre In Wien ftehen ichon unter bem Geelenbrud ber ungufhaltiamen Entbeutloung Ofterreiche burch die Sabsburger, aus der ber Bufammenbruch bes Staates tommen follte. Dazu der Rlaffenfampf. Die louiale Rol, bas Berfinten weiter Rreife bi nodtem Gewinnftreben und Mainmonsgeift. Darunter filt ber junge Abolf hitler ichwer. Litt nicht bas annie Bolf an biefen Schaben?

Die Gebnincht ber Deutlchen ift bas Reich Abolf Sitler tommt 1912 nach Munchen. Gein Blid fleht min icon icarter in die beutichen Probleme binein, die unter ber glangenden Oberflache am Chave weben. Bis ber Weltfrieg 1914 bis 1918 wie ein auffanilches Beben die Bolfer empflitgt, in Dentichland freitich gundchit nur Schlamm und Aiche hinterlagt: bas 3mildenreich ber Ropemberleute. Im Rriege finnb Abolf Sitter an ber Gront. Mit bem legten Schuft aber und unter ber Mucht bes Jufammenbruches wurde er jum politifden Willensmenichen und jum fanatifchen Brebiger bes beutichen Gelbitbewußtfeing. Deutschland mar nur auf biefem Wege p retten, burch einen nationalen Glauben und durch eine politiiche und fogiale Erneuerung von ben Murgein ber

Penfen wir jeder für sich, einmal nach, wie und warn das war als Abolf Sittler um erftennal im mier Bewuchtein und unferen Gesichtsfreis trat. Niemand braucht lich heute mehr zu ichamen, daß er damals vielleicht anders gedocht hat über die en Mann. Aber der Kuhrer hat inzwischen alle Dentichen überzeugt. Er hat durch lein Leben und sein Wert bewiesen, wem er ausschließlich dient: Dentichland.

Dentichland, das bin auch ich und bift auch du! Uns und unieren Kindern, uns allen dient des Zuhrers Werf, und wie er uns auf loiche Weite einbelchlossen bot in fein Wirfen und Deufen, in sein Sorgen und Planen, hat er nicht nur alle Deutschen mit lich selbit mit dem Kubrer der nationalionialenschen Revolution geeint, iondern er hat uns auch miteinander in Einstaug gebracht und io das Grönte geschaffen, die Bollegemeinschaft.

Wer von dem Wert Aboli hitters fprechen will, mut danüt aufangen, denn die Bollsgemeinschaft wurde das Zeld, auf dem die deutschen Ernten wuchen. 1932 waren wir noch ein zernilenes Boll mit breitig Parteien, zehn Weltonichanun-

gen, bunbert veriduebenen Hegierungsgen in Reich, Pandern und Stadten, mit einer de tiichen Angengunrtichaft, einem erichopiten Bautinn, feche Diffionen Arbeitstofen und einer ichamlos gerfütteten bifenllichen Moral. Rach bin en Jahren felt 1933 murben wir eine Bolfsgeme daft mit einem Einheitsfingt, befreit pon 14 teien, Maerismus, geriebenben Rraften bei Rorruption, eine einzige riefige Berfitatt, in ben feber feinen Arbeitsplat erhielt, ja, in ber ei beute an Fauften fehll. Und aus diefer Einheit erwiidie bie fitmiliche Rroll, mit ber die gewalt L'efftungen augepadl wurden, pon benen noch Generationen leben follen; Die Strugen Sauf Sitlers, ber Weitwall, Die Laubgewinnung an ben Ruften, Die Berwondlung ber Städte, Die groben Randle und Bradenbauten, ble Bobencerteile rungen und Siedlungen, aber auch bie Merte der Boltswohlfahrt, ber Raffenichun, ber Amberreichtum, Die Bflege fur ben nammung, bie Befanplung ber Bollsichoben aller Art. ber



Cherail de, wo der l'übrer ist, schlagen die Herzen höber, strecken sich ihm dankbar die Arme entgegen, sieht man begeisterte, jubeinde Menschen

Reubau ber Ruftur, bas neue Recht und bie Gelinnung, daß Gemeinnut vor bem Sondernutz ju geben habe und die Arbeit ber hachfte Abel des Menschen sei.

Es gibt feinen Lebensbezirk, keinen Ort und fein Wenschenweien, zu dem nicht, tief eingreisend und umgestaltend, die Revolution Abolf Hitlers gedrungen wäre. So gewaltig wirkte er in sein Bolt hinein, und dies nicht wie ein Sturm, der wieder vergeht, sondern wie ein neues Richtmaß, und dem sich nun alles einstellt und nach dem das Bolt eine neue Art gewinnt. Ift es vermellen, von einem Boite Adolf hitlers zu sprechen?

Mit dielem Bolt schuf er das neue Reich. Zunächst lötte er das ohnmächtige Deutschland aus der gesährlichen Umflammerung von Gent. Wie ein Abler erhod sich die deutsche Freiheit, und die Retten von Berkollies zerbrachen. Seimholung des Saargebietes, Wiederausrichtung der Webehohelt, Ausbehnung der deutschen Sauveränität auch über das Rheintand, das Frankreich sich als Vorseld seiner Racht zu sichern versucht hatte. Aufdau einer deutschen Ariegsmarine, Sicherung der Grenzen durch eine Politik der Rachbarkaft, Freundschaft mit Italien und domit Heraustreten aus dem Winteldosein der Rachtriegszelt in die Weltpolitik. So fügte sich Jug um Jug das Wert, das Deutschland wieder stolz und würdig machte.

Und nachbem bas Fundament ber nationalen Einigfeit und ber bewaffneten Racht geschaffen war, ging Adolf Biller baran, aus Deutschland bas größere Reich ber Deutschen zu machen. Die Dimart febrte jubeind jurid. Die Gubetenbeutschen fanben beim, mochte auch bie Well barüber frijenhaft erzittern. Und als das deutsche Wolf unter ben Bahnen Abolf Sitlers gujammen. geführt war, ichuf ber Buhrer Ordnung im naiürlichen Raum unferer Ration, Bohmen und Mahren, ble allen Reichsgeblete, wurben Broteftorat und damit Glieber bes Grofdeutichen Reiches, und wir haben ben Jubel noch in ben Ohren, der aus bem augerften Rorboften, aus bem urpreugischen Memelland berübericholl, als auch bort die Frembherrichaft bie Sande fortgieben niuhte von beutlichem Land und beutichen Menichen.

Das war por wenigen Wochen. Er ist überhaupt nur eine winzige Zeilspanne, in der wir das alles ersebten: die Rettung der Ration vor ganzichem Zerfalt, die Reusamung des deutschen Lebens, die Entfaltung der beutschen Volkstraft und das Empordsühen des Deutschen Reichen. Sechn Jahre nur, sechn Jahre deutscher Geschichte in außerfter Konzentration und in einem Ausmaß, das ein Jahrlausend überwöldt!

Es ist das Werken solcher Größe siehen, dann treten die Einzelheiten zurück, man kann sie nicht aufzählen. Wuchtig und wie aus einem Guß sieht die Schöpfung Adolf Hitlers vor uns, und es ist nicht so, daß wir sie nur bewundern Komen, sondern so, daß wir sie nur dewundern komen, sondern und mitschaffen duch nichts Ferliges. Abolf hitlers Werk will erhalten und mit Leben erfüllt sein. Es will wachsen und sortwirfen in alse Zufanit. Es soll sein Denkmal sein für eine große Zeit, sondern eine dauernde Berpstichtung, ein Erbe, das stetig neu erworden werden muß.

Das aber geht uns alle an, damit sind wir gemeint, jeder an seinem Plag. Den Dank sür das, was Adolf Hitler für Deutschland tal, sann man mit Worten nicht erschöpten. Warte sind schnell verweht. Wir wollen daher am fünstigsten Geburtstage des Filhrers vor den Nann an unserer Spize treten und ihm zum Dant und Gruß den Willen exneuern, nie müde zu werden in dem heiligen Dienst, den er uns vorgelebt, im Dienst am Baterland. Und das zu bleiben, was wir sind: Das Vall Adolf Hitlers!

# Männliche Tärte ist das Ziel Die Leibeserziehung beim Reichsarbeitsdienst



Als Autgleich für die schwere körperliche Arbeit on den Boustelletritt der Sport. Die Arbeitsdienstmönner bei Laufübungen auf der Stette

in biefen Tagen zum erften Rale den Spaten in die Fäufte genommen. Für ein halbes Jahr sind fie im die Gemeinschaft des Reichsarbeitsdenstes eingereiht, die im herbst eine neue junge Rannichaft ihr Lager bezieht. In allen beutschen Gauen marschieren die neu sormierten Rolonnen mit frohem Rarschgelang zu ihren Arbeitsflätten, um Sümpse in fruchtbaren Boden zu verwandeln oder in anderer Form Land mit dem Spaten zu erobern. Die Stadtjugend sit jest im Sommer-

Heitere Spiele moden Spoß, and ouch diese Doungen ladern die Gelente

balbjahr an bet Reihe, benn auf bem Lande wird jeber Arm gebraucht.

Richt lange bauert es, und die Gelichter braunen lich, die Bruft behnt lich, und die arbeitsungewohnten Schuftern jegen "Mustelpatete" an.

Ein Aukenftebenber tonnte meinen: Wogu brauchen Jungen, Die ben gangen Tag in frifcher Luft angestrengte Brpertiche Arbeit verrichten, alfo ausgiebige Bewegung baben, anch noch Sport ju treiben? Run - es gehl belm Reichsarbeitsblenft auch weniger um Sport im abliden Ginne, fondern um Leibeserziehung nach wohlüberlegten Grunbidgen. Reichstelter Sierl, ber Reichs. arbeitsführer, hat ihre Aufgabe mit folgenben Borten umriffen: "Die Leibeserziehung bient ber Beperlichen Musbilbung und charafferlichen Erziehung, die beibe in ihrer Wechselwirfung miteinander eng verbunden find. Ihr wesentlicher Anteil an ber Erziehung ber Arbeitsmanner ift in ihrer Körper- und Leistungeschule und in ihrer Auswirfung auf die Charafterbilbung begrundet. Gie bereitet bie ungeschulten Rorper por und legt ben Grundftod jum Aufban durch die anderen Erziehungsgebiete."

Daraus ergibt sich Kar, daß die Leibesübungen im Meichsarbeitsdienst nicht die Einzelhöchstleistung zum Ziel haben, wielmehr sollen die Arbeitsmänner sür den Wehrdienst vorbezeitet werden. Männliche Härte ist also oberstes Ziel der körperlichen Ausdildung!

Eine interellante Erfahrung des Reichsatbeilisdienstes M es, daß Stadtsugend und Landjugend in wesentlichen Puntten der torpezischen Leistungsfähigteit grundverschieden sind. Dieser Tatsache muß sich die Ausbildung anpassen. Die Burschen



Mit Musik au der Spariotatzt Bein Auchneste zu Geräre Obungen S Aufn bill beim Sigbericht

aus ben fleinen Dörfern baben meift eine urwuchlige Aralt, boch find fie fleif wie die Befenftiele. Spiele und Loderungsibungen, die ben Rörper behnen und gelenfig niechen, find für die Jungen vom Lande deshalb am wertvollsten. Auf ber anderen Seile ist die Stadtsugend im allgemeinen ichon sportlich vorgebildet und deshalb geschickter — ihr sehlt aber dalur die Russellubitang der Bauernschne. Rraftvobungen mullen dies ausgleichen.

Ausgleich in jeber Form ist überhaupt fennzeichnend für die Leibeserzichung im Reichsarbeitsdreuft. Wenn ein Wiensch, ber an Rörperarbeit nicht gewöhnt ift, viele Grunden am Tag mit dem Spaten arbeitet, so besteht leicht die Röglichseit, daß sich die Anstrengung in einer Vertrampfung der Haltung angert. Schwungsbungen nach dem gleichen Grundlag wie des ehnsplichter Grundlich wirten dem enigegen. Jungen, die ein Gesuhl dafür besonnen, die Arme frei vor- und rückwärts schwingen zu lassen, spieche einnal, wie verschieden ein Reuting und ein ersobrener



to the second se

Ou Allo derungen, die on den Arbeitsmann im Ge beging gestell werden, und besonders ham. Die Committee werden deshalb im Span zwedundbig gestellt ind derchroziere Ramerad den Spaten handhaben: Bei dem einen und bie Bewegungen edig, angestrengt, beim anderen schwingt der Spaten in einem ruhigen, gleichmabligen Laft. Dos ift Ofonomie der Reafte!

Abmedilung erfreut befanntlich - und beshalb @ bie Ausbildungsarbeit fo vielleitig wie möglich. Dos "ABC" ber Leibenerziehung beim Arbeitsbieret bilben Die Grundübungen, einfache gomnaftifche Bemennigen obne Gerat, bie bas gleichjam "eingeschlafene" initialimagige Rorpergefühl mieber weden. Auf bieler Grandlage bauen bann bie Gowungübungen auf. Einb erft einmal die Bewegungen loder und naturlich, fo it es Beit, mit Geraten weiter ju üben. Dabei fomunt es vor allem Darauf an, durch beibfeilige Rarperdurchbilbung ber "Buroichulter" und anberen unerfreulichen Ergebniffen einfeitiger Begniprachung entgegenzuwirfen. Reich fit die Auswahl an Gerales für biefen Jwed: Mebiginballe, Rugeln, Steine, Rund gewichte, Baumillamme, Scheibenhanfeln, Sammer und Reulen fowie ber von einem Arbeitsbienft Gubeer erfundene "Olnnipia Ring", ein Eifenring mit 30 .... Durchmeller geben laufend Dioglichfeiten.

Alle förperliche Erziehung ware wertios, wenn nicht hand in hand mit ihr auch eine bewuhte Perfontich feilsichulung ginge. Grohe Bedeutung haben aus biesem Grunde Mutabungen, wie etwa die heder wober der Wurflatte, die gleichzeitig die Gewannte-fordern. Als natürlichste und am leichtelten durch fahrbare sportliche Betätigung bleibt der Lauf im

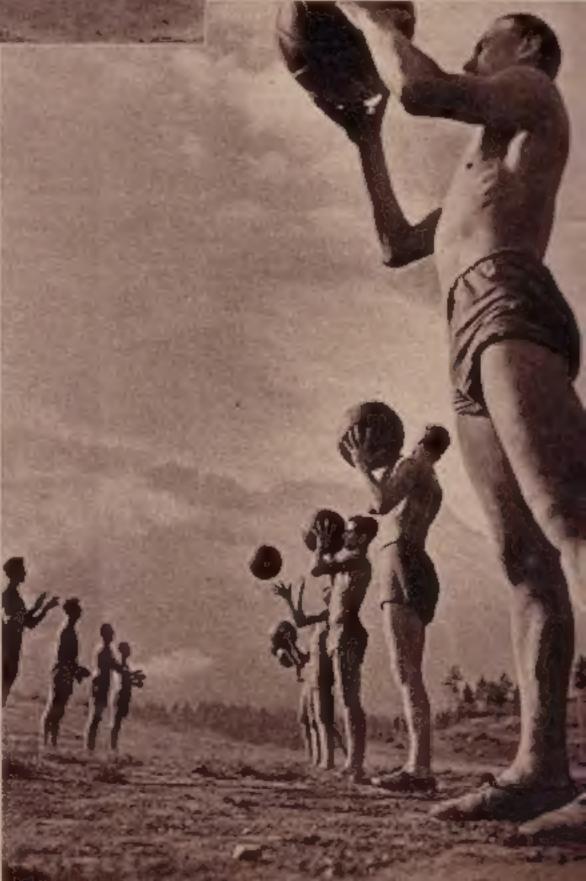

wertvoll. Auch wenn fein fouberlich angelegter Sportplat mit tadelios gepflegter Aldenbahn zur Berfügung steht, ift ein Lauf querfeldein gefund.

250 bie Didglichteit belieht, mirb auch bas Schwimmen im Rabinen des Abungsprogramms gepflegt. And harter Arbeit mit Sade ober Spoten verbindet fich baim bie "Badefreube" ber Jungen mit gielvoller Leiftungsichulung. Naturlich ist durch entiprechende Aberwachung leitens ber Führer flets bafür gelorgt, daß die Arbeitsmanner fich nicht erhift ins Moffer fturgen. Sier wie überhaupt bei allen forperlichen fibungen ift ber Schuft por Unfallsgeinhe con ben verantwort. lichen Mannern bentbar fpraidlig porgenommen. Sowelt geeignete Lehrtrafte porbanben finb, werben im Reichsarbeitsbienft auch Rurfe gum Erwerb des Weundicheins ber Deutiden Lebensrettungs Gefellichaft burchgeführt. Gur bie im Minter eingerudten Arbeitemanner fpielt ber Stillauf eine wichtige Rolle. Daß auf biefem Sporigebiet Breitenarbeit fin beiten Ginne geleiftet wirb, zeigen altjahrlich die Gliweitfampfe ben Reichsarbeitsbienften, bei benen ber Schwerpunft in ber Mannichaftsleiftung liegt. Das entipricht bem oberften Grundfag, ber fich auch bet ber Beleiligung bes Reichsarbeitsbienftes an ben Nationalfonaliftichen Rampffpielen im Rabmen bes Reichsparteitages ausprägt. In ben Maunichafts-ABehrweitfampfen bat ber Arbeitsbienft in den lehten Jahren jedesmal porzüglich abgeichnitten.

In allen Jahrenzeiten lieb Spiele, mit ober ohne Geräte, maglich. Als wertvolle Körper-lichnung, die zugleich Freude macht — was telneswegs unwichtig fil! — gehören fie zum "eisernen Bestand" der Leibeserziehung. Alas Freude anlangt: Sie gibt, wie wir heute ersamt baben, neue Kraft. Deshalb wird auf besondere Anweilung des Reichsarbeitssührers nach seber Arbeitsstunde eine Pause von sinf die zehn Dinnsten eingelegt, "die der förperlichen Auflackerung und seelischen Aufrichung zu dienen bat".

Dem großen Jiel, das deutiche Boit zu einer wehrhaften und ftarfen Schidlalsgemeinschaft zu ichnileben, dient also auch die Leideserziehung des Arbeitsdienstes, durch besten harte, simmolle Schule alijährlich mehr als eine halbe Milliondeutsche Jungen geben. Cael Graf Norman

## Der fliegende Schimmel EIN AUFREGENDES ABENTEUER

Menn irgend dem Monichen tiefe, feelische Eindrücke und Ersebnisse übermitteit werben, so geichieht dies fast ausschließlich in der Natur und auf dem Lande.

Als lechzehnsähriges Mädden besand ich mich für längere Zelt auf einem großen Gulshof. Eine besondere Possion des Gulsderrn bestand im Züchten von Pferden besonderer Rasse. Erzielte er in seiner Zucht nicht die Tiere, die seinen Erwartungen voll entsprachen, dann versuchte er durch Ausguf fremder Pferde seinen Wünschen Rechnung zu tragen.

In ber weiteren Umgebung unieres Dorfes perfaufte ihm eines Tages ein Beliger ein junges, rosiges Boliblut. Non bereitigem Wuchs und einem blenbend weißen Fell ohne ein einziges schwarzes Tüpfelchen darauf. Dasür hatte es aber eine schwarzgepunktete Seete! Denn in der ganzen Umgebung war das Pferd als gerissener Durchbrenner bekannt. Das war der eigentliche Grund, warm es sein Beliker versaufte.

Unfer Neiner Ort war ein ausgelvrochenes Bauerndorf, sehr abgelegen, ohne Bahnstation. Diese besand sich in O., dem dreiviertel Stunde entfernten nächstgrößeren Dorf. Rach diesem Dorf mußten wir läglich ein- die zweimel, um die für die Großsiadt bestimmte Rilch zur Bahn zu dringen. Infolge der Abgelegenheit und sonstiger Umstände benötigten wir sederzeit ein slottes Reservepserd, das für die Feldarbeit nicht eingesest wurde. Unser neues "Rasseerempser" sollte diesen Dienst oersehen. Junächt wurde es aber nur für Rutichsahrten verwendet. Diese Rutschladten, wenn Gäste in O. abgeholt ober dorthin gebracht werden mußten, erledigte unser herr in stolzer Besitzerfreude immer selbst.

Unleren Prachtichimmet bejagen wir ichon einige Wochen, ohne daß er einziges Dial durchgebrankt ware. Der Gutsherr war italy baraul, und ble Umgebung ftaunte ob bicles Wunbers. Doch ber Gutsberr meinte latonifch: "Gin Pferb ift immer wie fein fahrer - es ift gut, ober es ift ichlecht." Unter ber jagethundigen Sand und ber Suggeftiofruft bes Gutsberen ichienen bie ichwarzen Buntte in ber Geele unferes iconen Schimmels gu verblaffen. Dem Berrn ichien es nun angebracht, bas Tier von jegt an auch anberen Sanben zu überiaffen. Dazu hatte er ausgerechnel mich auserfeben! Wohl verftand ich ein wenig bas Gubren ber Bugel, boch bisher hatte ich mur rubige Pfeebe unter bie Banbe befommen, bie ficher und von felbli gingen.

Eines Radmittags beitemmte mich der Gulaberr, Die Mild nad D. ju fahren. Der Milde wagen fland vorm Rublbaus. Wahrend ich bie vollen Rruge hinaufbaue, bringt ber Bert bas Plerd - Ich flaune, wie man eben mit fechsebn 3abren flaunen fann, er bringt ben Schimmel! Da entfuhr es mir: "Ob, ben! - Der reiht mit bestimmt aus!!" Der Berr erwiberte in feiner Rube: "Dann liegt es an dir, das Tier ift fromm wie ein gamm." 3ch fcwieg - benn feig' fein wollle ich nicht. Er batte Bertrauen gu mir alla mußte ich dies Bertrauen rechtfertigen. Die Aruge waren verflaut, ich nahm die Zügel aus ben Sanben bes Seren und ichwang mich auf ben Sin. Es ging bie Gulsaltee burch bie ichmal gewundenen Strafen jum Dorf bingus. 2Bunbervoll trottele mein Schimmel, nichts lieft auf feine verhaltenen Rrafte ichliegen

Das Dorf lag mapp hinter uns, wir hatten ble freie Strafe erreicht. Meine Jode fag neben mir auf bem Gip. Do es auf offener Strage frift murbe, entichlog ich mich, die Jade anzugiehen. Mare ich min ein erfuhrener "Rutlder" gewejen, lo hatte ich bie Bugel über die Runge gebangt, lo aber beging ich eine Dummheit, die nicht ihres gleichen bot. Ich tlemmte bie Zügel gwlichen meine Anie, frauchte mit beiben hanben zugleich in die Jadenarmel und fowang fie mir tudartig über ben Ropf. Durch biefe plonliche Bewegung erichtet des Merb - ein Rud, die Bugel waren aus den Rnien geichnelt! Das Pferb jagte wie von Furien gehett, es ichien, als ob leine Sule den Boben nicht mehr berühren - bas max fein Galoppieren, mir noch ein Fliegen.

Die züget — ich muß sie wieder betommen! So halte ich mich entt einer Hand am Wagen-schutz seit und beuge mich so weit und tief neben der Deichkel herunter, daß ich die zur Erde sassen som, dach sie lassen sich nicht ersallen, dei dieser Geschwindigkeit ist es unmöglich. Da sippt ein Arug! Die Mitch — da sippt nach einer. Ich schneile zuruck, richte die Arüge auf — Gott sei Dank, nach nichts ausgesaufen. Ich rücke die Arüge dicht beisammen und breite meine dunnen sechzehnschrigen Glieder darüber aus. 190 Liter Milch sind gesaben, davon darf nichts auslaufen!

Das Pferd fliegt bemmungslos. Der leichte Wagen rollt nicht mehr, es ist nur noch ein Kutichen nach links und rechts. Wir fliegen durch

bie Schleifen ber Stroge. Bann wird bas Pferb die Aurven zu turg nehmen, einen Baum ftreifen und mich famt bem Wagen hinaus auf die Felber ichieubern? 3ch babe feinen flaren Gebanten mehr, por mir das fliegende Pferd, die unerreichbaren Zügel — das Süpfen ber Krüge, bie ich verzweifelt noch haite. 3ch welne und rufe faut: "Mein Gatt, laff' ein Bunber gelcheben!" Do tommt ein Mann! Ob, ein Retter! Bon weltem ertenne ich, es Ut ein Monteur, der gur Zeit im Dorfe arbeitet. In weiter Entfernung noch ftellt er fich auf bie Fahrmitte mit weil ausgebreiteten Armen! Ris wir in gelährliche Rabe berangebrauft fommen - bo fpringt er gur Geite, binter einem Baum Gong fuchend! Wir jagen porbei - alles verloren ...

Doch da kommt noch ein Retter? Ich sehe von weitem, es ist ber Sohn unferes Dorsichmiedes mit einem Handwagen voll Eiseustäben darauf. Er sieht von sern die Gesahr, bringt leinen Sandwagen auf eine der üblichen Strazengräbensüberbrüdungen in Sicherheit und stellt sich genau wie mein erfler "Seld" mit ausgedreiteten Armen auf die Fahrmitte — doch auch er ist machtlus oder seige? Ich kann darüber nicht nachdensen — auch er springt noch im lehten Augendlich hinter einen rettenden Baum!

Da fommt das Dori auf uns 316, rajend ichneil. Die Strake zum Dorf hinunter bat flortes Diefalle, dagu eine unüberlichtliche Schuroe, in bie das Geilengebande eines Gutes bervorlpringt. Dag in biefer Anroe bei biefer totbringenden Deichmindigfeit mein Schidfal beilegelt fein nichte, war mir flar. Bei ber icharfen Biegung muhte ber Wagen mit famt meiner Wenigfelt am Wemouer bes Saufes gerichmetteen. Go befeelte mich nur noch ein Gebaufe - bas Pferd mußte noch por ber Rucve gum Gieben fonimen. Der thebante gab mir folde Araft, bak en gelingen muhte. Roch ebe wir bas Gefalte erreichten, entlichlok ich mich, von ber Deichiel aus auf ben Ruden bes Pierdes ju fpringen. Roch einmal tudte ich die Rrage, die ich mentwegt ichugenb bielt, bicht beilammen - bonn jete ich einen Jug auf die Deichselgabel, dude mich jum Sprunge - ba, über meinem Juge hangt ein Bügelenbe! 3ch ergreife und hatte es fejl - und gleich barauf licht bas Wierb.

Auf wundersamste Weile war das Unglandliche geschehen. Die Zügel waren unter das Borderrod geraten. Da sie vom Schleisen schon dunn geworden waren, muhten lie infolgebellen plöglich perreisen. Durch das Hervorschuellen der Enden iprang das eine Ende über die Deichlet, das andere Ende jedoch schnellte um die Büchse der Borderachse, wiedelte sich, so rasch das Rad sich eben drehte, herum — und zwang dahurch das Pferd in die Anie.

Ich löste die Zügel, knotete die Enden zusammen fland schweigend neben dem Pferd, es war nur ein Häustein Angil, der Schaum siet vom Maul, die Flanken zitterten, es drängte mit zurückgeleglen Ohren nach rückwärts. Die Zügel in der Hand, trat ich dicht vor das Pferd hin, nahm es deim Rovs und sogte so ruhig ich eben komitet. Hab' ich dich so exjchreck?" Durch die ruhigen Worte ermutigt, tolle sich solort die Spannung im Tier. Seine Ohren und Beine brachte es solort in richtige Stellung. Ich flopste ihm dann auf den Hal, kieg mit noch schwachen Ansen auf den Sols, kieg mit noch schwachen Ansen auf den Sols, kieg mit noch schwachen Knien auf den Sols, kieg mit noch schwachen Knien auf den Sols, war und wir trotteten zur Bahn. Bald war alle Rot vergessen. Denne es war so alles deil und die Richtrüge noch voll!

Bohlbehalten tamen wir zu haufe an. Rie hat unfer Gutshere von diefer Kahrt etwas erfahren, denn meine beiden "Helden" hüteten sich im Bewuhllein ihres Versagens, davon zu sprechen. Das Bertrauen des Gutsherm zu meiner Fabrtunft war, nachdem ich mit dem Schimmel den Hof erreichte, unerschütterlich! Elva F.

#### Elastisch bleiben

Es gibt Epochen, in denen fozusagen bas Alter "modern" Iff, und wieder andere, in benen nur das Jungfein gilt. In einer folden leben wir beute. Bir sträuben uns gegen ein frühzeitiges Altwerben, wir fuchen biefen Prozek fo lange wie moglich hinauszuschieben. Deshalb ichügen wir uns vor Altersericheinungen, soweit es fegent geht. Dagu gehort vor allem, bag wir uns die Elaftigität, bie Feder- oder Schwungtraft bes Körpers bewahren. Riemand von uru will por Erreichen bes bibli-Schen Alters feif und unbehilflich fein. Wir haben wieder entbedt, wie wichtig bas "Rorpergefühl" auch für bas feelische Bohlbefinden ift, wie eng Leib und Geele miteinanber verbunden, poneinander abhangig find. Beber fest feinen Gtol; darein, die herrichaft über feinen Rorper ausguüben, feine Glieber richtig emzufegen und beberrichen ju tonnen und ihnen spoetliche ober sonftige Leiftungen abzugwingen.

So fleht man denn nicht nur die Jugend turnen und Symnastif treiben, auch ältere Leute trainieren sich durch törperliche Abungen. In Strandbädern, im Walde, puf Dachgärten und in Turnhallen kann man beobachten, wie hingebungsvoll gerade die Befahrteren sich ninden, die Elastizität

ber Jugend wiederzugeminnen.

Aber bie Schwungfraft bes Rorpers allein ichust uns riodi nicht vor dem Altwerben und Erftarren, wir mulfen une auch bie Glaftigitat ber Geele bewahren. Dafür gibl es freilich feine vorgeichete. benen und erlernbaren Abungen, benen wir uns einmal am Tage ober am Wochenenbe hingeben, londern das ist eine Angelegenheit der Erfenntnis und bes Bergens. Was Ilt beim bas Altwerben ber Geele im ungunftigen Ginne? Es ift bie Umlabigfett, fich noch umzuftellen, fich angupolien, Rence aufzunehmen und ju verarbeiten, Es ift ein Abfinten ber Lebenstraft, Die lich nicht mehr an neue Aufgaben, Erlebniffe, Menichen verlieren will und tann. Golde Allernbe haben lich eingetapfelt, haben fich ein für allemal mit ber ihnen vom Leben gegebenen Form abgefunden und weigern fid, andere ju werben. Gie wehren lich gegen alles Frembe, auch wenn es eine Bereidjerung bebeutet.

haben wir bieles Gladium erit deutlich als Alterserscheinung erfaunt, dann werden wir auch die ersten Anzeichen davon frühzeitig entdeden und ihnen entgegenwirten tonnen. Wir gestatten es um einsach nicht, aus Bequemtichkeit ober aus Mangel an Schwungkraft Neues abzuweisen, wir bemühen uns, unlere Anteressen immer noch zu erweitern, unseren Geschmod zu vertiesen, unsere Entgehen wir offen für den ganzen Reichtum des Lebens und entdeden immer neue Rege zu ihm. Das gilt besonders auch sur den alternden, weiser werdenden Renschen. Vella Erdmann

### Vertrauen und Vertraulichkeit im Beruf

Das Perhältnis zwischen Haustrau und Hausangestellter straubet häulig an zwei Ritopen, dem Mangel an Vertrauen oder einer zu großen Bertraulichteit. Leider hat manche Hausfrau den Grundsat, zunächst zu mistrauen. Andere wieder werden vertraulich und weihen die Hausangestellte in die intimsten Familienangelegenheiten ein, beflagen sich über ihre Männer oder erzählen Rlatichgeschichten. Rein Bunder, daß sie dadei die Achtung ihrer Angestellten verlieren.

Auch in größeren Betrieben barf Bertrauen nicht immer gleich in Bertraulichfeit ausorien. Bertrauen forbert die Gemeinschaft, Bertraulichfeit gesährbet sie. Menschen, die täglich mileinander arbeiten, in der Fabril, in der Werkfatt,

im Büro oder im ländlichen Betrieb, werden in gutem Einvernehmen stehen, wenn Bertrauen unter ihnen herricht. Sie brauchen lich gar nicht um ihr gegenseitiges Privatleben zu tönnmern, es genügt das Rewuktiein der Verlöhichseit untereinander. Auf berietben Grundlage beruhl das Vertrauen des Betriebsjührers zu seiner Gefolglichaft, und hat auch die Gefolglichaft das gleiche Vertrauen zu ihrem Betriebsjührer, so ist das Arbeitsverhältnis, wie es sein soil.

Bertraulich miteinander zu sein, liegt baufig in der Ratur junger Radden. Taulden lie im Privatseben mit ihren Freundinnen Bertraulichleiten aus, so werben lie selten Schaden damit stiften. Wenn aber junge Radden, die in einem Baro gulammen arbeiten, vertraulich werben, sich ihre Ertebuille und fleinen Seheim-

niffe erzählen, so wird en nicht ausbleiben, bas fle fich gleichzeitig zu Mitwisserinnen anderer Unzukänglichkeiten nuchen. Paraus ergeben lich lehr leicht Streitigkeiten, Eiferlüchteleum und Intrigen.

Pertrauen zueinander haben bedeutet gegenseitig auf das Gute, Berlähliche, auf die Totalbigkeit der Gesinnung, auf das Antersperte
bauen. Pertraulichseiten aber entichtern schr
oft das Gegenteil, zeigen uniere Ingenerische
und Haltoligseiten, uniere innere Ungenerische
teit. Zu leicht führen Bertraulichseiten zur Enbuse der gegenseitigen Achtung. Sollen berten
Achtung und Bertrauen in der ArbeiteBerufsgemeinichaft aufrechterhalten bieben, Weiterauch zu machen.

## Die Frau im Handwerk

Es ift beute viel dovon die Rebe, bag die beutiche Frau fünftig noch weientlich fatter ale bisber im ABirticaftsleben eingelest werben mut, um ben in jahlreichen Berufugweigen gu verfouren. ben Mangel an Arbeitsfraften ausgleichen m helfen - fei es nun burd unmittelbare Mitarbett In einem falchen "Mongelberuf", ober fel es burch Abernahme einer Beichaftigung, Die bisher von einem Mann ausgeüht wurde, fodag diefer fich bem Mangelbeeuf gumenben tann. Bei der Erörterung bieler Gedantengange fieht angenblidlich bie Landwirtichaft als brennenbiles Broblem im Borbetgrund; auch von ber Berwendung ber Frau in ber Induftrte und im Saubel ift baufig die Rede - aber perhattniamanig wenig bort man von ber Einfahmöglichkelt ber Gran im Bandwert.

Im Sandwert ipielt bie Uberfieferung befomitlich eine große Rolle — womlt nichts gegen bie Unpalfungefähigfeit biefer großen und lebenswichtigen Gruppe bes Birtichaftsiebens an Die Erfordernille unferer Tage gelagt ift! Infolgebeffen ift bas Bild, bas ble Gefamtheit ber Sandwerts weige, unter bem Gefichtspuntt "frauenarbeit" betrachtel, bietel, in ber großen Binte burch die lett lehr langer Zeit feliftebende Tatlache getennzeichnet, daß Frauen in ber Baupfiache für die Beffeibunge, Reinigunge und Rorper pflegehandwerfe in Frage tommen. Um eine neuere amtliche Zahl zu nennen, ziehen wir die Lebelingsflatifif von 1937 38 beran, aus der zu erfeben ift, wieviel weibliche Lehrlinge in den einzeinen Sandwertezweigen beichaftigt wurben.

Da finden wir alfo in ber genannten, ben Frouen traditionsgemag als Domane zugewiefe. nen Sandwerksgruppe von rund 110 000 Lehtlingen insgesamt 57 000, also etwas mehr als bie Salfte, weiblichen Geichlechts. Die weitaus ildeffte Gruppe machen naturlich die Danienichneiderinnen aus, nämlich 35 200, denen die bescheibene Gruppe von 83 mamilicen Lehrlingen diejes ehrbaren handwerts gegenüberficht - furwahr eine achtunggebietenbe Abermacht! Bei ben herren- und Uniformichneibern fiebt es selbstveritändlich anders aus; bier haben sich 109 meibliche gwischen rund 18 000 mannliche Lehrlinge gewagt. Manntiches libergewicht verzeichnen fonft in ber Tertilgruppe mur noch Ritridiner, Mithenmocher und Sandichubnicher, mabrent Puhmaderinnen, Bafdeldneiberinnen, Stiderinnen und Striderinnen mehr ober weniger unter lich lind. Als Schuhmacherlehrlinge haben lich & Frauen gemesbet (von 14 200 insgesamt). Bei den Frifeuren ift bas Berhaltnis der Manner gu ben Frauen 17 700 gu 10 400, und es beifet. daß von biefen 10 400 Madden und Frauen erfahrungsgemäß nur ein Bruchteil bie Megterprüfung ablegt, weil fie den Beruf mar als Durchgangsitation vor der Beirgt betrochten.

Bie fieht es nun aber augerhalb biefer trabe lionellen weiblichen handwertsberufe aus? 200 len fich Entwidlungsfinien ertennen, Die auf ein Borbringen ber Fran hindeuten, und bie pu bem Natichlag berechtigen, bel entlprechender Noveme und Begabung junge Madden auf biefen Berntoweg ju feiten? Auf biele Gragen gibt bie bereits erwähnte Lehrlingstatiltif ergangt burch Am fünfte aus bem Reichsfiand bes Deutiden gumbwerts - in mancher Begiebung Antwert. Gum allgemein lagt fich fagen, bag ber Eingug ber Jum in ble logenaunten "idjopferiichen" gundwerfe, für bie bie gu einem gewijfen Grabe tunfferide Gaben notwendig find, in ben legten Johren 300 immer bestlicher abgezeichnet bat. Ge finden wir 1. 3. 37 weibliche Golb. und Gilberichmorbefehrlinge, 11 Emailleurinnen unb 4 Beciest hauerinnen. Immer mehr gu einem weibe befrandwert wird bas Weben, bellen Graeuglich jo in Rleibung und hausrat febr ftorf berte gefest haben. 152 weibliche Lehrlinge fleben ber nur 121 mannlichen gegenüber, und man tollie meinen, bag fich biefes Berhaltmis in Butund noch weiter perichieben wird, beint bas Arbeites am wieber gu Ehren gefommenen handweblich liegt im Grunde naturlich ber Arau wiel maber. Man tonnte vielleicht noch bas eine ober das andere fanftige Beifplel fur erfolgreiche Grauenarbeit in ben lauftleriich betonten Sandwerten anführen: - wejentlich ift babei, wir wir glauben, folgenber Gebaufe: Wenn ein junges Mabmen eine ausgeprägie Begabung für irgenbeinen Imelg der bildenben Runft zeigt, fo follten fich ibre Eltern und Betreuer febr überlegen, ob co micht beller ift, biefer Wabe durch eine grundliche handwerfliche Ausbildung eine folide Grundlage zu verichaffen. Langt es wirklich zur "großen Runftlerin", fo ift ber Schritt borthin vom Runfthandwert ber leicht getan. Ungeheuer ichwer jeboch ift es, nach bem Scheitern folder finigen Plane ben Weg ju einem exiltenglichernben Beruf gu finben.

Recht gute Entwidlungsmöglichkeiten icheinen lich ichließlich der Frau noch in allen Handwertsweigen zu bleten, bei denen es auf feine, prozise Arbeit, Geduld und Zuverlässigkeit antonnet.
31 weibliche Uhrmachertehrlinge, 22 Optileslehrlinge und 31 Lernbestillene im Bandagiten.
Orthopädiemechaniter- und InftrumentenmacherHandwerf legen hierfür Zeugnis ab.

Jum Schluft noch eine Felftellung. Bet dem 66 800 Mettlerprüfungen, die im vorigen Jahr ver den Handwerfstammern des Altreichs abgebalten wurden, waren 5511 weibliche Bruflinge beteiligt. Während der Anteil der bestandenen Brüfungen bei den Midmern 82,5 v. H. ausmachte, lag er bei den Frauen bei 90,5°, alle immerhin erbeblich höher. Dr. 1 BennLosch Garden wie sie dein Garden nicht kehht

Dobl toum eine Bitange wird to unüberlegt alle tennen fie oder glauben wenigitens fie gu tennen. Doch willen wir im allgemeinen wenig über die Mannigfaltigfeit und Die Bermendungsmöglichkeit der Rolen. Lange Rolenbauber, mit einer einzigen Gorle bepflangt, follten mir getroft großeren Schmudanlagen und anipruchsvollen Bebauben überlaffen. Die Beidranftheit bes Raumes im Saus- nub Rleingarten verlangt eboch eine andere Berwenbung.

Ralen wachien an ihren Beimatflandorten am Wald- und Wiefenrand - nicht in gefchloffenen gleichgriigen und nleichfatbigen Malien, fonbern fle find, ebenfo wie alle anderen Pflangen, Rinder einer großen Affangengemeinichaft. Genau lo ning es im Biergarten fein. Rabelholger und



Bolblern von Anbrietien, Alpenganfetrant, Thu-

mian, Steinbrech und Pollternelten ihre Bluten-

fteruchen ju leuchtenber Schonbeit entfalien.

Einige Bissmer feater ichmaden lich bie grunen

Erwartungen. Froftempfindlichfeit, Geichrbung burd Bellau, ju ichnelles Aufblühen und Berbluben floren oft genug Die Areube ber Gartenbeliter, Praftilde Erfahrungen - feien es eigene ober fremde - bilben eril die Grundlagen ju guten Erfolgen. Dit führt bie foliche 3ufammenftellung ber Barben gu Migerfolgen Denn bie Garben

Universities of the last Polyanth and det govern without other

Sen the and doch unend the school

2 A in Corranschönheit



Roch viel ju wenig betomst find bie pollig winterharten Wilb- ober Parfrolen - Rordland. rofen neunt fie ein berühmter Gartenladmann ihrer unerhort großen Wiberftandslähigfeit ben Winterunbilden gegenüber. Bon ihnen erchliegen Roun Hugonis, Die gelbe, und Rosa Wilmottise, Die formimpte Rausle, bereits im zeitigen Grühighe ihre Bluten. Und gufammen mit ber weigen ober wa gefüllten buftenben Ben tifolie, ber Bauermisje vergangener Gefchlechter, finden fie mit einer Sobe von etwo 1,5 Meter in micht gar zu flemen Garten gut Play. Rupfriges

Goldgelb und warmes Rot vereinigt Rom luten bicolor, die Rapuginerrofe, in ihrer Blute. Ditt 25 Meter boben Beden umfchlieht ble ichottiiche Bountole mit bem Apfelduft (Rosa zubiginosa) ben Garten.

Auto Munchaner Brigger ent

fint fleinere Geteen find bie ofter blübenben Remontantrofen bie gegebenen Pflangen. Freilich bringen lie ungeschütt nicht Immer ihr gangen 211 gerult unbeichabigt burch ben Minter. Doch eine einfoche Behanflung ber Bereblungsfteile mit Erbe fdidigt fle auch in folten Bintern genügenb, um im Falle eines Burudfrierens ein neues Durchtreiben gu ergielen. Gonft aber laffen wir lie ungeitbet und ungeichnitten machien; lie werden tropbem felten über einen Meter Bobe binaustomnen. Die Borten Engen Gurft, Bilder und Solmes, Frau R. Drufchti lind am unempfinblichiten. - Ebenfalls ben gangen Commer bliben die gwar fleinen, balur aber um fo reicher blubenben Bolnantharofen. Bon ihnen feien genannt Ellen Poulien, Raren Poulien und 3. 3. Müller in roten und rola Farben, und Grug an Anden und Eva Teldenborff in weißen Farben.

Die Gartenebelrofen (Johannisganber, Glotle, De holland, Sadlen, Mille be Paris, Dame E.

Laubgehölge, Glanben und 3wiebelgemöchie lollten bie Begleitmufit gu ben Afforben ber Blutenfarbenfulle geben. Berrlich fleben ichlante blaue Ritteriporne por einer mil roten Riefterrofen überrantten Dauer. Die großen Strauch. und Wildeofen verlangen gebieterild eine Benochbarung mit anberen Gehölgen, mit Biefe, Berberige und Beibe. Much immergrune Rabelgehölze burfen nicht fehlen. Und zwiichen ben niedrigbleibenben Ebelrofen entfallen Politer itanden und Blumenzwiebein ein frobes Blüben, ip bag bas bamit beftanbene Riedden Erbe fait ben gangen Sommer hindurch in Farben fiebt : 3m Borfrühling find es Schneeglodchen, Krotus

und Blaufternchen, die aus ben Immergronen



mulifen for und rein fein. Eine einzige blaurofo Tonung tann einem gangen Garten bie Schouheit

Boy pention sea

Helen, Rapture, H. Wendlandt. M. Kordes usw.) sind wie die Polyanthorosen weichholziger, daher dem Frost mehr unterworfen. Wir müllen sie des hald im Winter handhoch über der Beredelungstelle mit Erde anhäuseln und sie noch seicht mit Reisig überdeden. Soch stämmige Rosen oder lassen wir sort. In den seltensten Fällen entwideln lich ihre Kronen gleichmäßig, und meilt kommen sie nur sehr schlecht durch den Minter.

Den Schönsten Reig verleihen Rietterrofen dem Garten

Eigenortige Arenzungen werden offenbar, wenn man der Berfunft ber Rietterrofen nachforicht. Die Gafte vier verichiebener Raffen freifen in ihnen. Die heinfiche friechenbe Ross, gevonsis, ein 5 Meter hober Strauch aus Amerita (R setigera) und zwei Japaner, bie zwei Meter hohe sufrecht wachsende Rom multiflore und die friedende Rosa Wichuraiana, haben in wechlelfeiligen Rreugungen die beitigen Rietterrofen ergeben. Drahtgaune und andere habliche Einfriedigungen fonnen wir mit ihnen in Giangftude bes Gartens verwandeln. Rur an Bauswanben, wo bie Holen überbacht find, fo bag weber Tau noch Regen fie erreichen fonnen, tummern le und werden von Dielfan befallen. Bunicht nign an folden luftirodenen Steilen ber Sauswande Riettecrofen, bann nimmi man bie alten goldgelben Marechal Riel oder Gloire be Dijon. An freiftebenben Stellen pflangen wir bie ftartund bichtgefullte Scharlachrofe Baul Gearlet Elimber ober Die einfach blubenbe Siamatha. frogegeiden und Dufterlobe find Gorien uon größter Gdonheit. Bergolen werben burch fie in imermehlichem Giar überbedt, wobei bie ofter blühenden Rietterrofen (Sonvenir be Cl. Denonet. Rem Dawn, Dufterlobet beionbers wertvoll finb. weil fie Die Luden gwifchen ben blutentolen Zeiten ber übrigen Golling. und Rietterpflangen ichliegett. Dag man Rietterrofen auch in gragere Straucher wie Golbregen, Welgdorn und Gelbabom hinauffirigen tallen tann, ift erft wenigen

Mie erreicht man nun eine gute Blüte? Alle Rolen verlangen eine gute Folerbewurzelung und innige Berbindung mit der Erde. Solange bies nicht der Fall ift, bleibt die Fulle der Blüte aus. Deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn nach erfolgter Frührahespflanzung, die am besten



im Herbst verleinen die roten Hogebutten der Wild rote untern Garten einen weierischen Reiz

im April oorgenommen wird, im Commer bei ber erilen Blute bie Rofen leicht aufblattern. Die meite Blute im Berbit nach endgültiger Anwurulung bringt icon ben gangen Erfolg. In leich ten, fanbigen Boben freilich wird bie Blutenfulle immer gurudbleiben, beim alle Rofen Berlangen fraftigeren, etwas lebmigen Bioben.

Im Junt fommen aus ber Veredlungsstelle dicht über dem Boben oft karte Triebe. Sie undsen bleiben, und die baran übenben Blumen durfen wir, wenn wir fie für einen Strauß schneiben wollen, nur mit kurzem Stenget schneiben. Sonlt geht in strengen Wintern die Planze ein. Alle Knospen bicht unter ber

Clerarroses on Moss sind duch three Farberproduction duch three freien inge connegenen Wuchs ein descrativer Schmudt Aufn Max Bour-Mauritien hauptknofpe brechen wir aus, benn es wird nichts Lohnende aus ihnen.

Auch alles schwachwüchlige Holz ohne Blötenansah nimmt der Pflanze nur unnötige Krass weg. Haben die Anospen Haselnußgröße erreicht, dann können wir ein Drittel von ihnen wegichneiden. Dadurch treiben die unteren Kusten durch, und wenn die Hauptblütezeit vorde it erreichen wir so einen Abergangsstor die pur zweiten Blüte.



## Geheimnisse der Tierseele

Es gibt in der wissenschaftlichen Tierpsuchologie zwel Richtungen, die sich oft unverschulich, oft auch sompromisbereit gegenüberstehen. Die eine verlritt die Auschanung, das lediglich von der Menschenleele her ein Weg zum Berständnis der Tierseele führen könne, die andere hingegen lehnligglichen Vergleich des tiersichen Verhaltens mit Fähigleiten und Regungen der menschlichen Seete als unzulässig ab. Die Forscher dieser letzteren Richtung gehen so weit, das sie wohl beobachten und beschreiben, aber niemals Urteile über die Art und das Wesen seellicher Vorgänge im Tierseben sällen.

Ob ein Tier Luft ober Schmerz empfindet, ist nach ihrer Auschauung für den Renichen niemals mit Sicherheit seltstellbar. Wenn sich ein Hund am glübenden eilernen Ofen die Rase verdrennt und heult, so sagen diese Forscher seineswegs, er empfinde Schmerz. sondern sie stellen statt delsen nur seit, daß er sich vom Ofen prückzieht und dadei heusende Laute von sich gibt.

Ein berart übertriebenes Das wisenschaftlicher Sachlichtelt ist licher ebenso einseitig wie die gesährliche Bermenschlichung der Tierleele, die besonders in vollstümlichen Tiernvoellen und Romanen beheimatet sit. Eins aber steht seit: Es gibt Geheimnisse der Tierleele, die durch leinertet Bergleiche mit der menschlichen Geele enträtselt werden konnen. Die willenschaftliche Betrachtung muß sich notwendigerweise solchen Gedeimnissen gegenüber solt nur betrachtend, beschreibend und feststellend verhalten. Das wahre Wesen dieser Kätsel bleibt ihr verborgen.

Da gibt es winzige Tlerchen in Pantoffelform, die aus einer einzigen Zelle bestehen und im trüben Wasser der Gräben und Gossen leben. Solche "Bantosseltierchen" besitzen wie alle Einzeller im Tier- und Pilonzenreich, seine Organe, sondern sie bilden aus ihrem zähflüssigen Baumoterial je noch Bedars vergängliche Gebilde, die die Ausgabe eines Wagens, einer Riere und eines Darms zu erfüllen haben. Ein Rerven-

inflem ist ihnen ganglich fremb. Um ihren mitro flopischen Leib zieht lich ein flandig flimmernder Wimperlaum, mit bellen Sitte die Pantoffeltierchen munter umberrubern.

Der Marburger Tierpinchologe Brofesfor Albetdes hat nun folde einzelligen Gelchopfe in fleine Glafer von breiediger Gorm gefest. Die Hanloffeltierden ichwammen barin "immer an ber Band lang", allo in Form eines Dreieds. Blach geraumer Beit wurden fie mittels einer feinen Pipette aus bem glafernen Gefangnis entiernt und in ein großeres, tunbes Glas gebrocht Auch hier batten fie nun "immer an ber Bonb tong", in bleiem Fatte treisformig, fcwimmen tonnen - aber fie ichwammen for fleines Dreied getroft weiter, wie ein Eislanfer feine Rumfifiguren lauft. Erft allmählich gingen lie bagu über, ben weiteren Naum ihrer neuen Behaufung ausgunugen. Richt nur der Reufch, auch das Pantoffeltierchen if olfo ein Gewohnheitstier! Do aber - fo fragt ber Tierpinchologe - fist benn bei einem Einzeller das "Gedaditnis", mit belien Silfe et bie Dreiedsform in der "Erinnerung" bewahrt? "Gebachtnie" und "Eringerung" imb im Tierreich an das Borhandenseine eines Rerveninstems gesnüpst. Sier aber bat eine einzelne Zelle ebenfalls "Gedächtnis" und "Erinnerung". Ein solches "Zellgedächtnis" ist für die Wissenschaft zwar eine Talsache, bleibt aber in seinem Wesen ein Rätiel der Tierseele.

Geben mir im Tietreich bober hinauf, ju ben Infetten, fo baufen lich bie Ratfel gang augerordentlich. Bienen befigen einen som Connenftand ganglich unabhangigen Beitfinn, eine "innere Uhr". Termiten, Die "weigen Ameifen" ber Tropen - die allerbings gar feine Anteifen find, fondern in ihrer Organisation weit liefer fieben als diefe - tonnen ihr Staatenleben nur aufrechterhalten burch einen gerobeju magiichen Rontalt ber Gingeltiere untereinanber. Die Ronigin in ihrer Zelle ift bas "thehirn" bes Termitenftaates, mahrend bie Arbeiler mit ben flarten Riefern und bie Golbaten mit ben biden, wehrhaften Ropfen ohne ein eigenes Bewuhtlein alle Tatigfeiten ausighren, bie bas "Gebien" von ihnen verlangt. Der bebeutenbite Termitenforicher unferer Beit, Engene 9. Marais in Gubafrita, beulet ben Termilenftgat als ein aus hunderttaufend Einzelteren gujammengefestes "Tier". Für biefen genialen Tierpfnchologen bat nicht "bie Termite" eine Einzelleele, fonbern ber gefamte Termitenflaat wird befeelt von einer "Gruppenfeele". In ber Konigin wird biefe Gruppenfeele ihrer felbit bewuitt, abulich wie bie Befeeliheit ber Organe im menichlichen Rorper nicht ben Deganen felbit, fonbern bem machen hirn bes Menichen bewuht mirb. Bie nun aber vermag bie Ronigm ber Termiten ben Arbeitern und Golbalen, bie ale tholierte Einzeltiere gang hillton und unfabig jum Sanbeln find, ibre Befeble zufommen zu laffen? Marais fagt: Dit Salfe von Atherwellen. Gie "lunft". Und er führt als Bergleich ben Prozej ber Wundheilung beim verletten Renichen an. Wirb bir Saut bes Dienichen aufgerillen ober aufgeldmitten, fo eilen lofort bie weißen Bluttörperchen maffenhaft jur Munditelle und verhindern bort bas Einbeingen son Frembitaffen ichablicher Art. Bugleich eilen auch Unniengen enter Blutforperchen berbei, um die Wunde gugutleben und die Beilung einguleiten. Wer nun - fragt Marais - teilt ben weißen und roten Bluttorperchen, Die von feinerlel Rerveninftem mit Rachrichten verforgt werben, nit, bag fie an ber Munbfielle gebraucht werben? Genau basielbe geichieht, wenn bie "Bant" eines Termitenflagtes perlegt wird, b. b. weim ber Termitenhuget Irgendweiche Beichabigungen erfahrt. Auf ber Stelle eilen bie Termitenfoldaten (die weigen Blutforperden) berbei und ichnigen bie "Bunbe" por bem Einbringen pon Geinben. Benn nion aber einem Termitenflaat bie Rouigin taubt, fo gerfallt er wie ein verwefender Organiumus.

Ist nun, sonnie man fragen, die Annahme einer "Funtverbindung" zwischen der Termitenkönigin als dem "Gehirn" und den Einzeiternuten als den "Organen" des Termitenstaates nicht eine allzu phantastische Annahme? Es ließe sich darauf aniworten, daß ein Forscher, der meinere Jahrzehmte seines Ledens ausschließlich der Beobachtung des Termitenstaates gewihmet hat, diese

Ein Frühlingsgrüss

Rode alla 145,223

The Cologne

OUFTIG UND FRISCH

FRISCH

OUFTIG UND FRISCH

FRIS

Annahme als einzige Möglichkeit sieht, das Rötsel der Termiten überhaupt einer Lösung näherzubringen. Es läht sich aber noch eine weitere Hilfe-stellung für diese Theorie beibringen:

Brieftanben, die off zur Rachtzeit im verdumfelten Reifelorb 600, 800 und felbit 1000 Rilometer weit von ihrem Seimaturt benwegbeforbert werden, finden befanntlich biefen Beiniatort in der Mehrzahl der Fälle wieder. Dag es fich dabei nicht nur um eine Augenleiftung banbelt - obwohl die Brieftaube auch gewille "Mertpuntte" der Landschaft als Richtungsanzeiger ins Auge fait - liegt auf der Sand. Interessant ift dabei por allem die aus den letten Jahren flammende Beobachtung, daß Brieftauben in Berwitrung geraten und fich topflos veriliegen, wenn ihr flug fie in ben Altionsbereich von Rurzwellenfenbern führt. Auch bier haben wir alfo einen Gall vor um, mo Auntentelegraphtiches beutlich ins Seelenteben ber Diere eingreift. Infafern ift bie Annahme einer Art Atherwellenverbinbung der Termiten mit ihrer Ronigin teineswegs fo abwegig, wie fie fich auf ben erften Blid bin ausnehnten mag.

Wenn wir ichlieglich vernehmen, bag ber ungarifche Rervenarzi Dr. med. F. Balgneli im Bubapelter goologischen Garien Tiere aller Art, darunter große Raubpogel, Storche, Baren, Buchle und leibft Lowen, folt auslchliehlich mittels Des "falginierenden Blide" in tiefe Sypnoic legen lounte, fo wird ums tiar, daß es milden mei Bejen auch noch anbere feelifche Raulaftmöglich-Teiten geben tann als die gemeinhin üblichen umb befannten. Rach Bolgnelis Abergengung "hapnotifferi" ber inbifche Schlangentoter Mungo, ber m den Echleichfagen gebort, Diejenigen Gitt. Schlangen, Die fonft ihrerfeite ihre Opfer ju "hapnotifieren" pflegen. Der Mungo ift feelifd, nicht torperlich flatter als fein Zeind, die Brittenichlange, und beshalb bleibt er Gieger.

Es gibt Ratfel ber Tierfeele, die ber Forichet nur ahnend zu beuten vermag und für deren Welen er in ber eigenen Greie leinertei Bergleichamöglichteiten sindet. Und es bleibt eine offent Frage, ob man überhaupt zu befriedigenben Resultaten in der Seelenkunde der Tiere gelangt, wenn man diese Ratsel unberücklichtigt latt.

## Much der firante hat Bilichten

"Die beste Krantheit taugt michts!" sogt ber Boltamund. Aber schlietlich erwischt es auch einmol ben Gesundesten und er legt sich mit einer Grippe ins Beit, oder Ischias zwidt ihn, ober ein grundlich verdorbener Wagen zwingt ihn zu Saleriüppchen und bunnem Tre.

Ein Aronter hat das Recht, von feinen Angehörigen oder berufenen Bertretern Betreuung und Pflege zu verlangen. Er tann dauf unferer lozialen Fürforge auch bei Mittellosigfeit den Aryt zu nate ziehen. It eine bausliche Pflege nicht möglich oder nicht angebracht, fleben ihm Aranfenhäuser zur Berfügung. Rurz, für seben Kranfenin unserem Baterlande wird alles getan, unt ihn gesund zu machen.

Aber wo Recht beanspracht und gewährt wird, da sind auch Pilichten, und der Kranse macht von diesem allgemein gestenden Grundsat feine Ausnahme. Borausgesett, seine Kransheit ist nicht so ernster Ratur, das sie ihn völlig lahmlegt und billos macht, trägt er noch mancherki Berantwortungen, angesangen det dem Gebot, seine Husten oder Riesdazislen nicht undersummert in die Lüste oder gar anderen Leuten ins Gesicht zu ichleudern, sondern sich ein Talchentuch vor Mund und Rase zu haiten. Aber damit ist es noch nicht getan. Begidt sich der Kronse zum Arzi, so möge er bedensen, dass noch andere werten. Er soll

deshald die Zeit diesen Helfers nicht ungebührtich in Anspruch nehmen. Je fürzer und sachlicher der Kronte dem Arzt seine Beschwerden schildert, umso mehr erfeichtert er ihm die Diagnose.

Biele Rrante begeben ben Fehler, Die anempfohlene Bebandlung bes Leibens nach eigenem Ermelien abzuändern oder nicht zu befolgen. Ach eine Zigarette wird nicht ichaben! - benft ber Reante, wenn ihm bas Rauchen ftreng unterlagi ift. Raturlich bleibt es nicht bei ber einen Zigarette, und wenn ber Erfolg der Rur ausbleibt, ift ber Arst baran fculb. Ebenfo werben gar gu gerne Didtfehler begangen. Sind Raffee und Altohol verboten, fest ber unvernünftige Rrante alles boran, fich diefe Genufmittel gu verichaffen, iteht das Fleiichelfen auf der Lifte des Nichterlaubten, mocht er biejenigen, die ihn pflegen, murbe mit feinen ftanbigen Qudiereien nad einer Fleischmablgeit. Ober ber Patient fteht frither ouf, als ber Argt ihm erlaubt hat, und befommi prompt einen Rudfall. Ober er itraubt lich gegen Die verordneien Armeien und greift gu Quadfalben, bie ihm eine alte Familientaute als unfehlbares Beilmittel ongepriefen bat.

Das sind Pflichtvergessenheiten, für die der Rrante voll verantwortlich ist und nin denen er sich nicht allein nur an sich selber, sondern auch an leinen Angehörigen und schliehlich logar an der ganzen Boltsgemeinschaft verländigt. Die Gelundheit eines jeden Vollsgenossen lit ein tost bares Vollsgut, und wer del einer Arantheit nicht jede gebotene Vögelichteit ergreift, wieder gefund zu werden, vernachlässigt eine wichtige Pflicht. Der Arzi ist der berufene Hüter der Gesundheit, nidem er die Arantheiten betämpft, und der Batient hat ihn durch Besolgung der ärzlischen Verhaufungsmahregeln darin zu unterstützen.

Ferner bat ber Rrante Pflichten gegen alle biejenigen, die ihn pflegen. Er foll immer beltrebt lein, seinen häuslichen und berustichen Bslegerinnen ihr schweres Amt zu erleichtern. le Leiben werden nicht beller, wenn man seine Umgebung zum Entgelt mit schlechter Laune peinigt.

Solche Kranke stellen Ansorderungen, die weit über ihre Berechtigungen bluquegeben. Solange ein Kranker noch verantwortungssähig ist, hat er die Pflicht, von seinen Pflegern und Pflegerinnen nicht mehr zu verlangen als notwendig ist, und sie weder mit seiner Ungeduld noch mit seiner ichlechten Laune zu qualen und nerode zu machen. Der ichwierige Patient kann nach seiner Genesung zuweisen die unangenehme Aberraschung erleben, das durch seine Schuld seine Pflegerin sanstoriumsrelf geworden ist.

Für einen Aranten foll alles getan werden, bamil er wieder gefund wird. Geine Pisicht aber ift es, seinen Arst und seine Piseger zu unterstützen, um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. Then Mitten

## Hilfreiche Tath

In der vernangenen Buche brachte nulere Birgeben vernicherung burch die Rurmberger Lebensudruche rung nich

#### 54000 Reichsmark

nen jur Andjahlung. Toom enstollen IM 2000 auf Unioll und IM 1800 auf Sterbegeldausgablungen Jm Jahre turf betreien fich die Vernchetungsaufwendungen auf RM 4477 W und im Jahre inte auf IM 4575 IN Tagegen beträgt die bieberige weisenspumme ober Bernchetungsausgabtungen seit weisenspumme ober Ausgabe it des Allgemeinen Wegtweiters, ber Ausgabe is des Allgemeinen Wegtweiters (Die Weuteinschaft Ausgabe wit Teitunglicht und der Ausgabe is des Praftichen Wegtweiters

RM 27 Millionen 308000



## Farben gestalten das Heim

Ist es dir beim Betreten einer Wohnung nicht ichen einmal degegnet, daß es dir schien, als wäre plöglich ailes sonnig und licht, obwohl der Tag draufen trub und gran ist?

Ein anderes Mal kritist du aus der schönsten frühlingssonne in einen Naum und fühlst dich mit einem Rale bedrückt und beengt. Das Licht vor den Fensteen wirdt fremd und sern, vier Wände umschliegen dich eng. Diese wiederbrückende Wirdung geht sedoch teineswegs von den Mödeln aus. Bet näherem Zusehen merst du, daß es an sich schone und wertvoolle Stücke sind. Dennach kehen sie leb- und liedlas an den buntten Wänden.

Es ift allemal die Zaubermacht ber Faxbe, bie bich - vielleicht, abne bag en bir bewuht murbeberührte! Forben geltalten ein Seim! Falld gewählte Forben tonnen jede Stimmung gerflaren. Den entflanbenen Miftlang wieber auf. gulofen, ift ben iconften Mobeln und bem beitgewählten Sausral hanfig nicht möglich. Beiben um meift gur Beriagung flebenben fleinen Rammen ill es beshalb ratiom, nur belle ober unaufbringliche Parbidne ju mablen, bamit bie Manbe ben Haum nicht unnötig verflemern und erbrücken. Db wir babei Leinifarbenanftrich aber Tapeten mablen, ift für ben Raumeinarud nicht ausichlaggebenb. Dies ift mehr eine Frage ber perionlichen Morliebe, ber prattifchen Ermagungen in bezug auf bie Beanfpruchung ben Roumes und nicht gulegt bes Gelobeutels. Die geitrichene Danb wirft melftens etwas tubt. Eine Tapete bagegen, dle in ben fagenannten Bauhousmuftern in allen garten reinen Farbionen mit einer unouforinglicen feinen Zeichnung zu haben ift, wirtt im allgemeinen marmer. Wählt man aber tieber eine ber größer gemulterien Topeien, fo ift es ratiam, darauf gu achten, bag bie Blumen ober anberen Motive nicht zu aufdeinglich und hervortretend gebalten find. Sonft tonnen berief Dinge ein eridredenbes Gigenleben gewinnen!

Sarben wie buntelbraun, buntelgrun ober rot lind wenig anguraten für unfere lichtburchfluteten aber raumlich beichröntten Wohnungen. Gie eigen den vorhandenen Raum gleichfalls ein und wirten 311 ichwer für bie feichtere Baumelfe unferer Reubauwohnungen. Als Ubergang jur Dede wirft gut eine im Zon ber Wand geftrichene Satgleifte Eine abflechende bunffere Leifte ober Rante giebt Die Dede optifch berab und lagt unfer Bimmer niedriger ericheinen. Mul bas gewohnte Berunterfohren ber weißen Dede auf bie Banb, wie es bei ben haben Raumen ber Altwohnungen meift gunftig für bie Raumwirtung möglich &, follte man in fleineren Wohnungen verzichten. Wenn die Tapete fauber geliebt und bas 3mmer gut verpuht ill, fann man auch einfach bie Tapete oben an ber Dede ohne jeben Abichlug enben foffen. Wer lich einmal frei gemacht hat von ber in einer Altwohmung ablichen Abohnweise und sich bafür Die Reubanwohnung in einer möglichft lichten Urt auszugestalten verludit, ber wird begindt

Erst, wenn Sie NURBLOND\* kennen, winsen Sie, wie schön Har Oslondhaar sein kann!

\*NURBLOND, das Spezial-Shampoo für Biondinen, ist ein Seifen-Shampoo, das nachgedunkeltem Blondhaur auf mas ür Lich ein Wege seinen umprünglichen lichten Goldmawiedergibt. Es macht das Haar seidenweich und dufng



sein, wie frei und groß die relatin Beinen Jimmer wirfen. Die jurüchaltende Lönung der Wande täßt den Bildern als sarbigen Alzenten ihr Recht. Das Holz der Röbel hebt sich flar und schön in seiner Eigensarbe von der Wand ab.

haben wir so an die Farbgebring unseter Wande gedacht, so dürsen wir auch den Fusbaden, salls wir nicht Partett unset eigen neunen, nicht vergessen. Wenn gestrichene Dielen vorhanden sind, so wollen wir einmal steder flatt der konventionellen suchsenden "Juhdedensabe" ein helles Subergrau oder noch bester einen gestlichbraumen Roturhalzton wählen. Lehterer soll aber sa nicht in allzu rosa Tone geben, das würde sühlich und unangenehm wirsen. Solch lichter heller Juhdeden bedt den ganzen Raum. Schlichte, micht zu ausdringlich gemusterte Teopsche seinen der Bodenbelag.

Bls Anregung fei noch an einigen Beffpielen gezeigt, wie wir nus etwo die Forbgebung folch einer Rieinbauwohnung benten. Schon beim Offrien der Saustile erhalt ber Eintretende ben erften Embrud, ber mit wenig Mitteln freundlich und einladend gemacht werben fann. Richts Unnbliges fei im Flur untergebracht. Er ift tein Abftellraum, fonbern ber Auflaft jum Betreten ber Wohntaume. De ber Play hier meift eng demellen ift, wohlen wir für bie Banbe beite Farben, weiß ober ein gartes Elfenbein. Dage tann bann ber Bobenbelag, ein einfarbiger Rolosläufer ober ein bunter Allgauer Teppich, bie farbige Ergangung bringen An ble Wande bangen wir feine anfpruchsvollen Olgemalbe. In fdmalen holgebenchen geben billige, aber fünftlerlich wertvolle Reproduttionen einen Ichonen Schmud für bie Bande unferes Blurs, an bem man im Borübergeben immer wieber feine Breube bat

Der Ruche wird ein garten Seifblau bie fible, feilche Ainiafphare geben, die bem Raum gutommt, in bem bie Speifen fur die Familie berreitet werben.

Aut das gemeinschaftliche Wohn- und Shgimmer welden wir einen gefolichen bis ins Beige gehenben Ton. Bei allen Buniden nach einer möglichlt großen Raumwirtung bleibt baburch em wohnlicher Rlang bes Jimmers gewahrt. Rur unfern Gemeinichafteraum, in bem fich bas Bulanemenleben ber Framilie zur Bauptfache abipiell, wahlen wir eine unaufbringliche, barmonifch wirfenbe Banbfarbe. Ginige traftige Afgente beingen wir burch Deden, Riften, Retomit und Bilbidmud binein. Gin forbenfrob bezogener Geffel tann gleichfalls tauenbelebenb wirfen. Die Borbange feien beil und lichtburdfolleg. Die heutige Textilinbultrie liefert bierfür ichone, farbenfreudige und preiswerte Stoffe in reichter Auswahl.

Saben wir nor bem Wohntaum eine Berando, fo ift es hübich, diele fo zu itreichen, daß den Drinnen und Drauben einen harmonischen Rlang ergeden.

Jur das Schlafzimmer nehmen wir vielleicht ein tahles, frifches Hellblau, auch ein zartes Grun wird helle Solzer ber Mobel zu schoner Wirfung bringen.

Kanz besonders sei der auf den Raum der Ainder verwiesen. Seine Ausgestaltung und Frardgebung sei mit besonderer Liebe und Sorg-latt vorgenommen. Ein hormanischer Raum kann sordernd auf die gesamte seelische Entwickung wirken. Im Rinderzimmer, besonders dem der Neinen Rädchen, ist eine som Rünstlerhand gezeichnete Blomentapete wohl am Plate. Jedoch wollen wir auch her derauf achten, das das Ruster tros der Besedung der Fläche als Ganzes gesehen rusig wirk, nicht zu ausbringlich in der

Forbe ift und nicht zu ausgelprochen im Multer Jum Schluß lei noch einmal gelagt, daß untere Beilpiele nur als Auregungen angeleben werden wollen. Bei der Gestaltung jeines Seines muh ein zeder nor allem von den eigenen Bedürfnissen und Gegebenheiten ausgeher, um so für lich und die Seinen eine wahre Heimitatt zu schaffen. Er sollte nur gezeigt werden, wie man mit den Nitteln der Aarde, ohne große gestliche Opfer, allein durch dem rechten Einlah der ihr innewohnenden Araste seine Wohnung zu einem Seint gestalten tann, das den froben, schonen Rahmen abgibt für das Leben einer gesunden deutschen Familie.

## Borsicht vor der Ungeduld

Mentel Unheit richtet im Leben ber Menichen die Ungeduld an. Man dente wur an alle ble Falle im geichaftlichen Leben, wo wir aus Ungebulb Jehler machen, andere Leute verärgern und uns felber baburch großen Schaden gufügen. Da macht & B ber Raufmann Frig Rraufe feinem lang; brigen Runben Emil Gemibt ein porteilbaftes Angebot. Schmidt reagierf nicht (welt er auf Reifen itt), Rraufe platt vor Ungebulb, benn das Angebol ift wirflich parteilhaft und die Macen fteben bel ibm berum; ein übereilter, wenig ichmeidelhafter Brief geht ab. Ala Schmibt von leiner Reife gurudtehrt, erflatt er, bag er fürberbin feine Waren von anberer Gette ber berichen werde, wo er als Aunde und nicht als Alegel behandelt würde.

Auch im hauslichen Leben gibt es zu biefem Thema genug Beilpiele. Wiedlel Arger tounte man lich ersparen, wenn man ein wenig Vorlicht vor der Ungedusd hatte. Seldsverständlich ist es gut gemeint, wenn Frau Schulz nachts um t. Icht zur Polizel geht und erflärt, sie worte schon leit Stunden ungedusdig auf ihren Mann und sie möchte jest die Vermistenanzelge aufgeben. Dach heinrich Schulz, sonst wahrlich ein solber Angestellter, bat gerode an diesem Abend einen alten Rameraden getroffen, und da ist es eben mal sodier geworden.

Jum Schlug aber noch eine wahre Begebenheit, bie ber Aragitomit nicht entbehrt und oor einiger Beit auch burch zahlreiche beutliche Zeitungen ging. Sie tennzeichnet vielleicht am treffenbiten, was Unge ulb, was Abereilung alles anrichten fann.

Zwei junge Parijer hatten ein Los in ber Lotterie gefouft und alle Holfnungen darauf gesietzt. Um Abend den Ziehungstagen sehten fle iich an den Lautsprecher und warteten auf das Ergebnis. Eine Million France war der Houpfgewirm. Sie hotten damti ganz selt gerechnet, und als die Durchlage der Ergebnisse tam, vernohmen lie nur, daß ihr Las nicht als Hauptgewinn berausgesommen war, fie hatten nichts Eiligeres zu tun, als den Lautsprecher abzudrehen und das Los ins Feuer zu wersen.

Um nöchsten Toge lasen sie die Zeitung und mußten die nun wenig erfreuliche Entbedung machen, daß auf ihr Los der zweite Gewinn in Sobe von 500 000 Franco gefallen war. Die Summe war aber nicht mehr zu reiten, denn das Los konnten sie nicht vorzeigen, es iog vertoblt und zu Liche verbrannt. Rur wenige Setunden mehr Geduld und die deiden wären vermägende Leute gewesen.

Menn wir hier der Gebuld das Wort rebeien, is soll das allerdings nicht heihen, daß man allzu bedächtig seine Entschlüsse abwägen und uf Wunder warten solle. Doch – Vorlicht vor der Ungebuld! Harst Müting



Der berühmte Prinzigoliman in iht.
Die der schönen gerischen hichtig
Hörser die erweite michtig
her stommen durchziehn michtig

Qur ben beichaplichen Monterer beier and Berg aufgetan ift for be Diele Strafenform ift eine ber eine bei reigeofften Bolungen, Die und .... Boroater fanbeit und liebten mann -. etwas Zwednickigeres beiden als einer me geldrütten Burgerfteig, für ben mar ben ben im Erbgeichof ber Sauferreibe ansge . . . Aber welche Schonheit erwuche gus bie ein fifch Rotwendigen! Bie Brideupfeiler neber behabigen Pfolien bo, muchtig ober ichwingen bie Bogen an ben Geomen ent Und fo perichieben bie Schaler in Breite und be. in Enlitebungegett und Still auch fein mage Mile Manniglaltigfelt wirb geeint burd bie gleich magig gereihten Gemolbe.

We malecock lit bie libertung für ton to madlich barunter hinwegichteitet | In tre ! ..... Wifeichman teill fich die Manb ehnthieige in geter und Bogen auf. Die Conne mir. Echatten auf ben Boben. An truben .... berricht brinnen die mobligfte Dammeren ... bem weichen Licht ertennt bas Ange bie areichgeichnisten Turen, die fauftvoll pera Genfter. Rach aufen bin aber gibt bie ! ben buntlen Rabmen, ber bas Gtrage vebeimmer neuen Bilbern harmonich tohi Menichen, bie vot uns wandeln, icheiren und tar gegeichnet wie in einem Juneman-Und boch find wir drauben; oft brangt us 🛌 pullende Leben ber Globt gerabe in b. Mangen, bie baufig ben alten Wettelpund :-Wartiplag, filmmungsvoll umfanme

Ergenkich ift es mukig, barüber nachtwimmen woher wohl dieser tollt die Bangedante flow ben wir in talt allen Gegenben unteren find landen treffen. Sicher ift teine Beimat ber Sabe-Denn wenn wir über die Alpen wandern, linden wir biese Bogen immer häufiger 3-

## Unter den Bogen...

Laubengange in aften deutschen Städten

ben Sofen ber italienichen Palifte find fie off in amet his bret Stodimerten fibereinanber gereibt. Und bie Ausgrabungen iehren, dag biele Arfaben ober Loggien schon in ben Rolonnaben antifer Städte beilebt waren Wer noch weiterschweisen will, bem begegnet bie alfene Bogen halle bereits in der aftägnprifchen und altindiktien Pantunft. Das find Einfal e, bie wohl Gemein gut ber Boder find, benn and n ber offenen Borballe ber a Igermon ichen Stofe finder man Das gleiche Maste

Alles meht burchemanner 3 den mittelalterlichen Damen find bie Schiffe legten Enben mir nebeneinanber gelagerte Saulengange. Und wie Die mauriche Baulanft die jaube ei den Garten mit gerlichen Arfaben um thloft, fo hot bte driftliche Ranft im Rreuggong ber Rirchen bas Thenen mit anerichapit der Liebe immer n' le firste abgesparrocht. Loas ing miber, ale einen Blog ge umfoumen wie einen ficlen Mionergarien? Bielleicht aber nab ber Umfland ben Anlah. bah Die logenaunten Gerichts lanben ber Rathon er, Die Per fautagemöibe ber Hnubelsleute non jeber offen maren: Aus ber Miederholung bieles Wennd mation ergab fich bann bie Reibe. Schenfte ber Bogengung en lub ichen Londern Schatten und Rabie, fo bot er im Rorden

Coge ber mittelalterlichen Stöbte gu folder be wundernswerten Antoniaus infang?

Tie alten Stadte find nicht millfmeltch gewachten, in jedem Ban fledt Sinn mid flertond

for dos schone trasproré en tisenen reichen o en Poir sterhöusens scholl die lichtweitelnden Bogen gange beronders wande

immer wieder mit Millem Eifer aufgegriffen worben. Und in dem ableitigen fleiren Weber habichen Schomberg bat flei logar eine eigenartige Reihe holgemer Loubenhaufer er halten, beren gewille borfiche Einfadheit von doppeltem Reig iff. Day Subbeutlebland und Eirol befunders reich an Loggien uid Artoden find, wird feber Reifende benbachten. Und bier finben wir in fillen Sofen aft Edulenfiellungen, bie bie Robe und ben Gimlich Italiens guls augenidiriendt to verralen

Die alten Baumeilter haben eine große Boritebe für biele Baubengänge gehobt. Doch hat en auch fpater micht daran ge tehlt, burch Säulen eine Araut wohltnend zu gitedern. Und wer die großen Bauten ber Gegenwart aufmerflam be tenditet, der wird auch dort besbachten, wie das gralte Wistin überoll wiedertehet

Arthr Conses

Ber Frunden zu leien verfieht, ber entratfelt die Geichichte ver Jahr hunderte. Und so mag dieler und jener von uns, nachdem er sich un bei eigenartigen Schönbeit der Lauben-

aduge erfreut bat, wohl derüber nachfinnen, welchen Geunben fie thre Eriftebung am bellimmten Cri perbanten. Die affene Bor balle an ben Rathaulern finden mir bei pielen alten Biquien von Pripitg bis Goslat, Bremen unb Cabed. 2Bie von dieles Reimielle aus det Gebante bann um fich griff und die Umyrenzung eines gangen Blagen beftimmte, jeigt als foitlides Befipiel unter an berem ber windervoll erhaltene Prinupalmartt zu Münfter in Beitfalen. Und im Aceben unb geben Deutschlande finden wir

unter ben Laubengängen micht nur bie monnigfoltighten Läben, häufig hatten noch die Rrambandler ihre Nigren unter den oftenen Bogen feil und es entfaltet fich ein Macht an diefen Stellen

In Mittelbeutschiend wird vor allem Schlessen gerühmt wegen feiner welen liebenoll durchgebrideten Laubengänge An erfter Stelle werden die zu hirichberg und Blat genannt. Bon den Zeiten berd emfältiger Rengissance die in die des vertpielten Rototo fil diese Form gerade hier

A e Monter de Alandari cun Mort d'arz des Webn L'abons Schombing en der Johns schreutingschrie nieuse Aum W Februarewsk Ponduphor



unter Materiation Virtues in the On-Brueness stands mit Eusburgängen umgeben

Auch Anderes temperative versieht non gern mit den proktischen end deterativen Sogenganger. Das ist der Schweiz Jales den unden fregdrichstenfig in Signis.

Auth. Come rus Main dies



# HANS GAFGEN

pie Hand des alten Juitus Kern griff in den Ion und dien Derte einen Ballen ber lichtgrauen, feucht glangenben Erbe auf bie Topferscheibe

Die nactien Juge festen die Scheibe in Bewegung, und nun griffen beide Sande in bie weiche, formlofe Daife. Bunachlt war es fait, als itreichelten bie febrigen Sande des Alten die Erde, dann aber padten fle feft gu, tueteten ben Ion und liegen thn auffteigen wie ein fleines, raich machienbes Dentmal

Es war boch ein bereicher Beruf, ben er fich erwählt batte: Mus grauer, ungefialteter Erbe fduf er nunliche Dinge, Rannen

und Topfe, Talien und Rruge.

Wer fomite in wenigen Dinuten aus formlofer Maffe Dinge aufwachien laffen, mie fie ba herumftanben auf ben Wand. brettern und auf das ih brauntwerben harrten?

Sundertmal, taufendmal hatte Julius Rern bas lichon bebacht, wenn er tagaus, tagem an feiner Scheibe fag und arbeitete.

Es war ein hartes Brot

Die Fabriten mit ihren niobernen Majdinen, mit ihrer Wallenherltellung, mit immer neuen Mobellen — wie fonnte ein fleiner Handwerfer, und wenn er noch fo fleißig war, mit thren Schritt halten?

Alls Juffies nach junger war, ba wollten fie ihn immer wieber m folch einen Betrieb halen, aber er hatte fich flandhaft gewehrt und war in ber fleinen Obenwalbitabt geblieben, wo Bofer und Urgrofvater ichon bie Topferei betrieben batten.

Da waren die Berren mit einem "Bie Gie wollen, Bert Rern!" bavongegangen und hatten Juftus in ferner Arbeits-

tiaule geloffen

En war allerlei über ihn hereingebrochen: Die Frau ftarb, ber Sohn, der gewiß ein tuchtiger Topfer geworden mare, fiel im Weltlrieg, Die Gowlegertochter erlag einem tudifchen Leiben, und zurüchtieb bei bem Alten nur ber Gutel Johannes.

Bilt ben arbeitete Juftus nun Lag und Racht. Er brauchte nicht viel Galaf mehr, und wenn ber große Dfen braunte, ba muste man auch in der Nacht auf dem Poiten sein, damit nichts verbarb.

"Na, Freund Rern, wie fleht's, wie geht's, was macht bie 58) egt 4"

Es war Waditler, der alte Hauptlehrer, der in die halbduntle Löpferlinde eingetreten war, um Juitus jum Stammtilch im

"Golderen Löwen" abzuhaten

"Ja, ill es benn ichon Zeit?" ichrecte Rern aus feinen Gedanten auf, "das tomint davon, wenn man fich geben lägt und traumt. Gely dich ein wenig, bis ich ben Rod gewechlett habe. thleich bin ich fertig, und vielleicht findelt bu unterm legten Pratid wieder etwas für bein Diufeum

Machtler ging umber, nachdem er bas Licht angebreht batte. nahm da eine Talle, dort einen henteltopf zur Sand und blieb endlich bor einem Benchter fteben, funftreich geftaltet und mit bunten Bauernblumen bemalt.

"Den muß ich haben, Jultus, ber ift bereich, ber muß noch in hundert Jahren brüben im Mufeum ben Leuten non beiner Runft ergabten . . . "

"Ich fchent' ihn bir, Bruno, luß ihn morgen abholen . "

Die beiben gingen auf bie Strafe. Der Mond frat aus bem ichten Gewolf, und die beiden Manner foritten wie auf Gilber.

"Du, was schreibt eigentlich der Johannes aus der Großstadt, ift er bald fertig auf der Runftgewerbeschule, damit du ihm endlich Die Zopferidjeibe überlaffen tennit?"

"Hab' lange nichts gehört von dem Bub, eines Tages wird er wohl da fein, wie es jo feine Art ift .

Es zudte ein wenig über das Gelicht bes Alten bin, als

er dies lagte, aber er tieg lich nichts anmerten, und Wachtler fragte auch nicht weiter . . .

Schwer hing der Aabakrauch in der Wirtskube

Raum aimen fonnte man, wenn man ploglich von braugen nerchitam

Der Raufmann von der Ede, der mit allem handelte, erzählte gerade einen feiner melbelachten Schmante

Und bann gab ber Bader vom Martt eine fteine Schilberung zum beiten, in der viel von feiner tüchtigen Chehalfte die Rede war. Ein tiemes Rappchen gegen die Zugluft hatte er aufgestülpt, aber immer, wenn er feine Frau erwähnte, lüftete er bas Rapp. den, um auch ber nicht Unwesenden feine Berehrung gu erwelfen.

"Run, was gibt's bei euch Reues, Meister Kern?"

"Was foil es fcon bei einem einfamen, alten Mann Reues geben?" fragte Juffus gurud, "mein Entel ichweigt, und ich tue desgleichen "

"Il aber auch gar nicht ichon von bem jungen Herrn! Db ba wohl die Liebe bahinter fledt?"

"The wift, mein Entel ift verlprachen hier in ber Stabt .

"Ja, aber wenn ein junger Menich in ber ihrofiftabt lebt . "Dann fann er troffbem feiner Berlobten treu bleiben", fuhr Julius idearf bazwelchen.

Es gab einen fleinen Dickflang.

Der Pfeifemauch murde jab berausgeftuffen, und bas Gameigen froch aus ber Ede

Er fam auch fpater feme rechte Laune mehr auf, und Juftus verabichtebete fich gettig .

Am nadifen Morgen ging plonlich die Dur auf, und Johannes betrat die Topferftube.

Dem Alten, der bei der Arbeit fag, verfdilig es den Atem.

3ab bielt er die Scheibe an \_throkvater, da den ich "

"Chne zu ichreiben, ba fann einem alten Diann wie mir por Freude das Herz ftillfteben", fuchte Juitus gu ichergen, "und fann man gratukeren?"

", iweimal, weim bu willft."

"Zweimal? Wie foll ich bas verfteben?"

"Bur bestandenen Brufung und zur Beriobung,"

"Bur Berlobung? 30 ich bente, Maria und du ihr habt euch Beihnachten ichon versprochen?"

"Wer spricht hier von Maria? Ich habe ihr das Wort zurfidgegeben. Seute muß fie meinen Brief erbalten haben. Deine Braut beifit 30."

"Jo? ein feltsamer Rame."

"Ja, sie ift Hollanderin, lie hat mit mir auf der Runftgewerbeichule litubiert, ich trete in die Fabrit ihres Baters ein, er macht das leiche wie bu, aber mit vielen Arbeitern, mobern, in großem Gill ...."

"Ja und hier die Werfflatt, Johannes, was wird aus lhr?" Der Alte force die Morte beraus. Der Entel schwieg bestürzt

"Johannes wird sich das alles noch überlegen . . . . "

Wachtler, der eben bereintam und das, was gelprochen worden war, gehört baite, fagte biefe Worle ruhig, gelaffen.

Dann trat er auf ben jungen Rern zu, ichuttelte ihm bie Sand und ftrich ibm, wie es feine Gewohnheit war bei Jüngeren, fiber

das haar hin. "Billfonimen in der Belmat, Johannes!" "Beimat? Gin Reft ift das hier. In der Großflabt, bas ift ein Leben, aber hier, da vertummert man. Ihr tönnt bas natürlich

nicht begreifen, ihr feid nie herausgelommen, aber wir Jungen. " "Ihr Jungen braucht die Heimat nötiger noch als wir, 30hannes, und jest will ich die was fagen: Rachher tommit du zu mi friber, und donn gehen wir wieder mal zulammen burchs

Muleum wie früher, als du noch ein fleiner Rerl worft in furzen Hofen und an meinen Lippen hinglt, wenn ich dir eizählte, wie ich all die Dinge da druben zusammengetragen habe . . ."

Und beim Hinausgehen wandte fich Wachtler noch einmal um: "Auch Maria wird fich freuen . . ."

Erftaunt blidte Rern feinen Entel an

"In, ift benn in eurer Stadt heute noch leine Post gefommen, ihrohvater?"

"Das weiß ich nicht. Aber sollte mir denn schreiben außer bir, und du bist ja selbst gekommen . . ."

Johannes stürmte hinaus

Er wollte auf die Post, fich ertundigen, warum fein Brief an Maria fie noch nicht erreicht habe.

Mis er am Lehrerhaufe vorüberichritt, fah er bas Madchen im Garten.

Er wollte vorüberhaften, da hatte fie ihn ichon ertannt und tam an ben Zaun.

Das fanfte Lächeln, bas er immer fo febr an ihr geflebt hatte, lag auf ihrem Geficht.

"Da merkt man, daß du Großstädter geworden bilt, Johannes, diese Solt ..."

Die duntle, warme Stimme des Maddens, die ihn immer an ben Rang eines Cellos erinnerte, lieft Johannes innehalten.

Er blieb fteben und hatte im Gelprach mit Blaria balb ver-

gellen, warum er es fo eilig gehabt hatte.

Alls es ihm endlich wieder einfiel, fchlig es vom Turm Mittag, bie Stunde, da ber Postverwalter seinen Schafter zu schließen pflegte.

"Dein Großonter, Maria, hat nich vorhin aufgefordert, mit ihm burdie Museum zu gehen. Ift er zu Haufe?"

"Bu Haufe ift er, in der Schule natürlich, aber eben fantet es zum Schlich."

Da ging auch ichon die Tür aul, und heraus tugeiten die Buben und Midden. Bald war Johannes von einem Schwarm jungen Boltes umgeben, bas erst noch, den Finger im Mund, den feinen und doch allen wohlbefannten Crossitädter bestaunte, bann aufraulicher wirde und Jahannes mit Fragen bestürmte

Es wurde ihm feltfam warm ums herz, und er fühlte, wie an ber Jugend bie heimat planlich wieder fart und gludipendend

von ihm Belig ergriff

Dann aber trat Wachtler hingu, hatte fich bei Johannes unter und fichrte ihn aus dem Schwarm der Buben und Madchen hinüber zu dem trupigen, ehemals turmalizichen Relleteisgebaube.

Das ichwere Softor adite in ben Angeln, als die beiben Man-

ner es mit veremter Rraft aufflicken

Und nun fignd Johannes wieder in dem Hof unter der machtigen Linde, blidte nieder zu den Gradplatten aus rotem Sandslicht, die an der Hauswand aufgereiht waren, und fah binauf, wo das alte Wirtshausschild vom "Goldenen Löwen", das Wachtsler belm Umbau gereitet hatte, sich in zierlichem Eisenfulgran, das das goldene Wappentler wie Blumengerant umspielte, in den Hof hob.

Machtler stedte ben Schlüssel, für den leine Hosentalche groß genug war, ins Schluß, und Johannes atmete noch einmal lief die warme Frühltigsluft ein, ehe er nun eintrat in die Rüble der

fteinernen Soile.

Da drüben stand noch, wie vor Jahren, die Landstnechttrommel, auf der er, wenn Wachtler gut gelaunt war — und wann war er es nicht? —, den dumpfen Ton vertlungener Zeiten hatte auslieden fassen.

Und broben hingen, zerichlissen und zerfett, Die Fahnen und Standarten, unter benen auch feine Borfahren gefampft und neftent hatten.

In den glalernen Schränten ftunden die Gerate aus Jenn und Melfing, die Topfe und Rruge, die feine Abnen gestaltet hatten aus der Erbe der Beimal.

Ein paar Stufen gingen fie hinauf ju dem Webitubl.

Wachtler schwieg. Er ließ die Dinge reden und fühlte, daß sie es besser taten, als er es vermocht hatte.

Da war eine Ruche mit allem, was bazu gehörte, aus bem Bellt ber Urgroßeltern. Da hingen, wie leuchtende Riesenschilde

tröten, die gewaltigen Rupferleffel, und aufmarfduert wie Goldaten, ftanden die Teller, deren feder einen derben, alten Spruch trug, an der Mand.

Machiler trante Leinwand aus den Truhen, Leinwand, geiponnen von den Bormüttern der Frauen und Mönner, die heute noch in der Neinen Stadt wohnten.

Und bann ber Schnnid!

Die schweren halstetten aus Silber, die Haarpfeile, wunderfein gearbeitel, anzulchauen wie Spinnwebe, die am talten Morgen im Tau der Frühe hängen.

Gang zuleht führte Wachtler feinen jungen Freund an einen winzigen Glasfcirein, in dem nur ein Schnudftüs lag, ein tlemer Anhänger aus Elfenbein, dicht überfäl von zierlichen Rolen.

"Deine Mutter hat biefen Schmud gefragen an ihrem Sochzeitstag, Jahannes, und dem Grohvater hat ihn mir gegeben, als bei euch die lette Frau aus dem Saule gegangen war . . . "

Als Johannes linnend hinausblidte auf die Strafe, fah er dort gemochlich den Briefträger auf das Lehrerhous gitommen.

"Einen Augenblich, ich bin gleich zurud, Ontel Wachtler!"
iherade als der alte Aburmler das Haus betreten wollte, erwischte ihn Johannes noch- "Habt Ihr Polt für Wachtlers, ich
bin gerade deignen bei ihnen und fann fle mitnehmen?"

"Rur einen Brief für Fraulein Mintia."

"Gut, gebt her. Warum tommt Ihr übrigens so spät heute?" "Das Postauto hat eine Panne gehabt, da ist die Post liegen geblieben. Ich hab' allerlei Geschimpse auszuhalten heute

"Ra, einer freut sich bestimmt", lachte Johannics, fledte ben Brief zu fich und eilte ins Muleum zurick

Ropfichüttelnb blidte ibm ber Biteftrager nach . . .

Als ber Tog fich neigte und bie Schotten ian er wurden, bolte Johannes Maria ju einem Spaziergang ab

Gie gingen in bas Dinbital binein, wo bie alte Sammermible

immer noch, wie vor Jahren, ben Latt fchlug

Die Rehe ftanden in den voll erblichten Wiefen Und Marla pflüdte einen großen Frühlugsstrauß. Als die Dämmerung durch die Straßen und über die Plate hin troch, als das Itserblatt der Turmuhr golden aufleuchtete, als sei es die Sonne selbst, tehrten die beiden jungen Leute in die Stadt zurück

Sie holten fich vom Uhrmacher, ber zugleich Turmwart war, ben machtigen Schliffel zum Torturni, ber breitbeling über ber

Strafe aufwuchs.

Der Alte madite erftaunte Mugen.

Außer ihm, dem die Pflicht oblag, die Uhr broben aufzuziehen, zu dien und in Stand zu halten, ging taum je einer hinauf.

"Seid porfichtig, die Stufen find ausgefreten!" rief er thien

Dann taffeten fle nach oben. Es waren viele Gtufen.

Früher als Kinder hatte sie sie zuweilen gezählt, aber nun wufiten sie die Jahl nimmer, und heute hatten sie lich Wichtigeres zu sagen als kalte, nichterne Jahlen

Die Uhr, an der fie borbeitamen, behnte und ftredte fich, adigte und ftohnte in ihrem Getriebe, bag es ichter gum Fürchten war.

Aber fie fühlten lich beibe geborgen

Rim maren fie broben.

Johannes ftemmte fich gegen bie elferne Riappe. Gie gabnach und legte fich um

Sand in Sand ftanden Johannes und Marla und blidten über bas Land bin, über die Helmat, die tleine Stadt zu ihren Füßen, Die Wielen und Walder, die Hügel und Berge

Drunten umtanzten Rinder den Marklbrumen. Berweht kam ihr Lied herauf und einte sich mit dem Zwelichern der Schwalben, die den Turm umflogen.

bie ben Turm umflogen. Es war bie lichte glaferne Stunde, ba alles burchlichtig er-

icheint und von geheimnisvollem Leuchten erfüllt Biau hoben fich bie Berge in ben goldüberftromten himmel.

Die beiben Menichen ichwiegen.

Ploulich aber ließ Johannes den Brief, den er bei sich getragen, zerriffen in wiele, winzige Floden, im Abendwird davoriflattern.

Maria fragte nicht.

Sie sehnte sich ein wenig über die Brüftung und lieft die Blumen ihres Frühlingsfraufes hinablitegen zu den spielenben Kindern, blühender Gruf der Jugend an die Jugend





tdyff out dam Brusenhot

Auta Hotta Dina



unganida hacida

Gegensätze zieter 6 Jr. Aufrichand Dr. Schmitz Seit ier

Aulin Haine Mhitz

tine Freundiction wighten the Selection and February Page - Dr. co.

### Das "Wunderkind"

Es ift verzeiblicher Elternflotz, werm das eigene Rind mehr Borgüge zu haben scheint als frembe Rinder. Besonders beim Aleutlinde neigen gartliche Mütter bagu bie erstaunlichten Sigenschaften zu entdeden, und während ber erften zwei bis brei Lebensjahre ift eigentlich jedes Rind aukergewöhnlich, wenigtene in ben Augen der Gitern. Spater, wenn Ralf und Inge gur Echule tommen und fid ale nicht begabter oder unbegabter als andere Rinder erweilen, legt fich auch ber fiberichwang der Eltern etwas, und sie sind patrieden, em normales, gelundes Durchidmitistial ju beligen. Wenigftens bie vernünftigen Eltern fommen gu dielem Ergebnis. Aur bie unvernünftigen bleiben beharrlich babei, in ibeen Rinbert funf. tige Genies zu feben und jede fleine Begobung, Die fich bei ihnen zeigt, aususpolaunen

do fteht feil, das die meisten hersen der Gelduchte fich als Rinder nicht befonders ausgegeichnet haben, wie zum Beispiel Bismard, der
als nittlelnichmer Schuler galt, ober Goethe, den
zwar niemand als unbegabt anlah, besten fünf
ligen Ruhm aber weder feine Ettern noch feine Vehrer fich träumen lieben. Daneben hat es
auftrgewöhnliche Kindre gegeben, von beisen die meisten später verfagten, mit Ausnahmen wie Wingart, dellen Auhm als Bundertind später überltrahlt wurde vom Genje des reifen Mannes.

Co fit inbelien gar micht fo felten, baft fich bei einem Rinde eine ungewöhn iche Begabung jeigt Doch teil bavon ein groben Gefchrei gu machen tind bem Rinde ben Roof zu verbreben, follten bie Eltern in Ruhe abwarten, wie die Begabung fich enlimidelt. Denn bas normale Durch chnitisfind ift gludke, und fein Wind berubt auf feiner Barnilof gleit und Unbefangenheit. Diefe Eigendialten aber verliert das angergewöhnliche Rind, went man es merten idki, bag es etwas Befonberen Ift. Die Pforten ben Rindheitsparabiefen Idniegen lich vorgeitig. Dabei liegt bie Gefahr eines feeilichen Schabem febr nabe, benn für eine punftige menlichtiche Entwidlung ift eine glud lidje, gefunde und voll ausgelebte Rindheit von arohem Wert. Da augerdem durchaus nicht jede ich in der Ambbeit je gende Begabung entwid ungelähig ilt, fo geht häufig das geleicete Wunder-

#### Wer hat noch keinen Versicherungsausweis?

Bezieher unserer Versicherungszeitschriften, die durch die Post beliefert werden (alson is hit durch das Bolenpersonal oder unsere Agentani) und von uns nach keinen Versiche zungsausweis erhalten haben, bitten wir, sich zu melden. Dabei sind folgende Angaben zu machen.

- I Name, Gebantsdaten und Beruf des Hauptversicherten
- 2. Name und Gebortsdaten der an zweiter Stelle mitzuversichernden Person
- Welche Ausgabe des Augemeinen Wegweisers wird bezogen und seit wann?
- Welches ist die ausliefernde Postansloh? (Erste Bezugsgeldquittung fünlichst beifügen)

Wer bereits einen Ausweis hat, braucht sich selbstverständlich nicht zu melden. Wessen Ausweis abhanden gekommen ist, fordere einen Ersatzausweis nur von der zuständigen Filiale bzw. Agentur, die ihn beliefert! Nur Postbezieher wenden sich auch in diesem Fall un die unterzeichnete Verwaltung!

Verwaltung Allgemeiner Wegweiser Berlin SW 68 find im fpateren Leben ben bifferften Entlanichungen entgegen

Das gelunde Durchichmitistind, dessen gute Anlagen burch Erzehung und Borbüb gefärdert werden, hat der besten Aussichten, bereinst em vollwertiges und nähliches Witglied der großen Familie seines Boites zu werden. Eng damit verdunden sind Wohlergeben und innere Justreben beit, also das, was man Glad nennt. Warum sind nun manche Elternso erwicht darauf, in ihrem Kinde außergewöhnliche Eigenschaften zu entbeden? Beit das Schickal dazu beitmint bat, im späteren Beben etwas außerordentliches zu lesten, der wird sint seine Sendung viel besser beichigt sein, wenn er auf eine harmlose, undesangene Rindheit zurücklichen kann, in der er nichts anderes war als Rind unter Kindern.

#### Neue Kameramodelle

Die Auswahl an prolitichen Rameros für den Amateur ift leit der lehten Leidunger Frühigensmelle, der geoßen Heerichau der deutlichen Photoindulteie, um einige neue intereilante Inpen deteichert worden. Nahrend die Plattenfamera ganz in den Hintergrund gedrängl ill, laucht zeht ein neuer Rameratop mil, der neben der Kollfilm aufnahme auch den Gebrauch um Platten geflottet. So gibt es jest für das beleebte quadratische Bildiormat 6 n 8 eine Spiegetrestertamera mit Schlipperladig ("Belerifer") für 6 n Roll silme, mit der aber auch Einzelaufradmen mit Plansitm gemacht werden können.

Die gleiche Mahl zwilden seilm oder Platte genattel eine andere neue Kollstimfamera 6 - 6, wie als handliche Alapotamera ausgebidet ist ("Super-Sport Polin"), die sogar die Auswech einig des Objetios von 7,5 cm Verennweite gegen ein Teleobjettiv von 18 cm Brennweite gestaltet Eine Rückpulvorrichtung gestaltet es, auch einmal eine Einzelaufnahme auf Platte zu machen.

Um die Möglichfeit ber Jernaufnahme ift auch eine andere lehr befannte zweidunge 6 . 6-Ramera mit Guderpbjelite ("Rolleifler") bereichert worden. Man tann neuerbinge auf biele Romera mittels Bajonettvericbiug ein langes Geencobeobjettiv auffegen, sberechleind auf ban Guderund des Aufnahmerbiellin, fo daß man von fernen Objetten viermal grobere Bilber erbalt als fonft. Diefe Ramera beligt übrigens auch Plattenabapter towie einen Buint jur Bemugung von Aleinbild. felmen oder Farbfilmen. Als Reuerung, bie das Deufen während der Aufriahme weitgebend erlpart, At feener eine febr vervolltommnete 6 - 6 Namera ("Icoller III") auf dem Mach erichtene i Ein Signal zeigl bem Amaleut fofort an, ob ber Berichluft wirflich gespannt und die Ramera aufnobniefering fit, ein zweiter Gudier geftallet bie Metrachtung bes Motivs in Augenhobe mit automatifchem Parallacenausgreich, mas für Spottund Rahaufnahmen fehr widzig Hi.

Der roide Aufidmung ber Farbenphoto. graphie mit Siffe bes Rteinbilbfilms hat in vielen Amoteuren ben Bunich erregt, neben ibrer 6 - 9-Ramern auch eine billige Riembildtantera besanders für Farbenaufnahmen zu beligen. Es gibt feigt eine gange Serle von vorzüglichen Rieusbilbinmeran mit Optit von fine bis tiene bie thon bon 35 Mort an erhaltlich mit und bam ! den Er p einer Bolistamera für Gorbenaufnahmen barfleifen. Biele biefer bandlichen neuen Rleinfameran befiten Gilmiverce gegen Poppelbelich tungen, fo dag niemals zwei Aufnahmen aufeinanber beischtet werden fonnen, und automainmes mimubliment, fatt alle die prattische und erknüsterwigefreit Gebaufentelolung. Schliegich ift gu erwähnen, daß von Nameras in deut neuerdings führenben 6 . 6-Rormat auch febe bandliche, m. fommentloppbare Robelte erichienen furb

Zusammenfallend At also feltzultellen, Bak getade auf dem Gebiete der Rollissmianieras steineren Farmats ganz wesentliche Reuerungen und Fartichritte zu verzeichnen sind, die den Photosport einerseits sicherer und zuversälliger, attoererfeits vielleitiger in bezug auf Farbeitaufnahmen und Plattenwahl gestatien. H Staeke

## hat unfer for die Staupe?

Staupe — ein alarmierenden Wort für alle Sundeliebhaber und Huwbeha tert Aborum handelt es lich bei dieser Kronffieit? Wie fann man ihr beute wirtigm vegegnen?

Sehr lehrreiche Antworten auf diele Aragen gab ein Burtrag, ben lie, habd, Geiger fürzlich in der Berliner Untverlität über "Neuere Ergebnisse der Staupeforichung" hielt. Dr. Geiger iprach barin von seinen eigenen langsahrigen Nertucken auf diesem Gebiete. In der Röbe von Enftrup, um Westrand der Künrburger Heibe wichen Hannover und Bremen liegt das Institut, in dem unter seiner Leitung reht nach viersähriger Arbeit bereits praxisterse Ergebnisse erzielt werden sonnten.

Freilich ift die Staupe nach immer ein ichwiertiges und problematuches Forichungsgebiet. Abgeleben davon, das lange nicht alle flaupeahntichen Krantheitserlicheinungen wirflich Staupe inr Urlache haben, fil bas Rrantheitsbild ber Staupe leibt febr tompliziert

Der Staupeerreger — so belicktigen es die Unterluchungen von Dr. Geiger — kommt zunächt im But vor Am empfänglichsten sind
junge Hunde im Alter von brei die steben Monaten. Altere Tiere sind wahrlchelvlich deschald
weniger anfällig, well be während bes ersten
Rebensichres viellach eine undemerft gebuebene,
te die Staupeerfrentung durchgemacht habe

Wie augert lich nun ber Rrautheitsausbrich und -verlauf? Annacht tritt mit einer Riebertemperatur von fiber 40 Grab ein leichter mallriger Augen- und Naicnausfluh ein. Aligemeines Unwohilein, Stranben bes haares, Erbrechen und Abmagerung freten gleichzeitig mit Trübungen det Sornhauf auf. Babrend der erfte Bieberanfall nur einige Stunden ober einen Tag lang banert, wieberholt fich dieler am liebenten ober achten Zag bei niebrigerer Temperatur. 20.0 frittilder Tag fft faft eit Beltimmithelt ber breirebnte Eng, bom Beginn ber Rranffielt an, angufelgen. Benn bon biefem Beitpuntt ab nicht eine meneiung einteitt, wie bei 20 Progent ber erfrankten Tiere, dann erfolgt jest ichleimiger und eitriger Rafen und Augenausliuf. Suften und Miemmot treten hingu, nicht felten geigen fich Judungen und Ardinpfe, auch Lungen- und Darmentgunbung tommen ppr. Diefe legten Erichemungen aber find oft bereits als bie Wirfung von verichiebenen Bafterienarten im flanpegeldzwächten Rorper gnguleben, wie überhaupt eine Reibe inneter Aranfheiten ebenfo wie Ernahrungsklärungen und Spulwürmer ein sehr abriliches Rranfreitsbild wie die Staupe feiblt bervorrufen. Auch Blaschen und Bufteln un ben hinteridertein junger hinde haben nichts mit Staupe zu fun.

Bis beite Methobe gilt heute bie sogenannte tombimerte Impfung (Simulianimpfung). Bas Tier wird gunachst mit bem lebenden Erreger gemwit, und bald darauf wird die entliehende leichte Ertraufung durch eine zweite Serummpfung abgefangen. Dieses Versahren wirtt vorbeugend und bietet guten Schug.

Auf diese Weile ift also zu etwarten, daß man in einiger Zeit dieset seit 150 Jahren in Deutschland heimichen, ungeblich aus Peru oder Affen über Spansen nach Eurapa eingeschieppten Kruntbeit Serr wird.

Erft nach geraumer Belle wurde geoffnet. Eine fleine, verhukelte weißhaarige Dame fragte nach feinen Wünfchen und blingelte freundlich burch bide Brillengioier. Donn manbte fie sich ab und frahte in den Gang hineln: "Fräulein Lutwig fommen Sie doch mat her! Do ist ein herr, der mit Ihnen sprechen möchte!" Damit zog fie fich zurud und ließ bie Tür meit offen

Delfs Berg pochte ungeftilm; nur mit Dube gelong es ibm, fich ju beherrichen. Die murbe Unte bei feinem ploblichen Erichelnen sich verhalten?

Best tamen rasche, leichte Schritte über ben Gang, Dann ftanb Unte por ihm, im einfochen buntlen Rad und einem ginnober roten, hodigeschloffenen Wollswegter. Er fab ihr maftofes Erichreden. Ihre großen grauen Augen waren weit aufgeriffen, und per hab die hande wie in Abwehr. "Bie — wie fommen Sie hierher?" Itien fie bervor

Er fcmieg.

Gie ftarrte ihm auf ben Dund, Aber bann, mit einem Rud loften fich ihre Zuge. Gine garte Rote hufchte über ihre Wangen, und fcon blubte ihr Lacheln auf Mit einer Gefte, Die eine icheue, fast kindliche Freude verriet, reichte fie ihm bie Sand bin

In biefem Augenblick hatte Delf alle Qual, alle Morter überwinden. Ein ungeheures Gludsgefühl überflutete ibn. Cr perguft bie Borgange in Rem Port, Die Stunden ber geftrigen Racht. Gein Migtrauen fdimant babin und fant in unergrundliche Tiefen. Er hatte sich in allem getäuscht — in allem Ste tounte nicht lugen. Er mar ein Rare!

Und nun horte er wieder ihre bunfle, warme Stimme, bie fon limmer begaubert hatte: "Riemals hatte ich bas erwartet. Rie haben Gie mich gefunden? Aber tommen Gie boch berein! Bier . branften tonnen mir uns fa nicht unterhalten . . . Bilte, tommen Giel" Dit ihrem idmebenben Bang buidite fie vor ihm ber Sie bog um eine Ede und bifnete eine Eur: Gin reigender Piebernieterfalon murbe fichtbar. "hier haben wir es gemutlich" togte fie.. "Frau Schod fiellt mir ihre Privatgimmer gern gur Berfügung." Gie ichlog die Bur hinter Ihm und zeigte auf einen behaglichen Fenfterplak.

Dort ftanben bequeme Seffet und ein Tifchchen. Alle Dobet waren aus hellem Riefdiholg. Un ben Binben bingen ungablige oval gerahmte Mintaturen, alte Olbitber und Aquarelle. Die beiden Fenfter gingen auf die Alfter hinaus. Der Rebel draufen lichtete fich immer mehr; ichon blintte bie Sonne burch

Run fagen fie einanber gegenüber. Unte ladjelte abwartenb von innerer Spannung erfüllt; ihre Mugen glangten in verhalte ner Freude. Gie fag eiwas vorgebengt, mit gefalteten Sanben

Delf fagte nichts. Er war wie gelaburt. Er hatte fie wieder gefunden! Ihr weißblonbes Friesenhaar mar wie ein Belm aus mattem Detail, und der rote Bollfweater leuchtete. Er fab nur! Farben

"Aber nun fagen Sie boch mas!" horte er ihre Stimme mie ans weiter Gerne. "Bie haben Gie mich gefunden? Und mober wiffen Gie überhaupt, bag ich in Samburg bin? Ginb Gie gu fallig hier?"

Er ichral hoch. "Ich fah Sie gestern auf der Strofe - Sie gingen gerade ins haus. Ich tom vorüber - gang gufallig Ich wohne hier in der Rabe."

"Wo?"

Ein paar Schrifte von Ihnen entfernt." Er nannte bas Spiel 3he Lächeln vertiefte fich. "Da wohnen Gle? Mertwürbig Ja — fehr mertwurbig fogart"

"Warum?"

"Bell ein Befannter von mir auch bort wohnt . . Aber lagen Gle. Bas machen Sie bier in Samburg?"

"Ich habe geschaftlich hier zu tun. Rur vorübergehenb reise natürlich nach Amerika zurück . . . Und Sie, Anke?"

"Bin auch nur porfibergehend bier. Bir haben uns das gange Jahr herumgetrieben, mein Chef und ich. Es war fabelhaft interessant!"

Bum erstenmal hörte er wieder ihren heiteren und etwas leichtfertigen Con, ber ibn in Rem Port fo entgudt batte und ber fo



## Oln DIESEN Stellen zeigen sie sich zuerst

An Augen- und Mundwinkeln de seigen sie sich zuerst - die verriterischen und gefürzbieten kleinen Fällichen, die man wohlwollend Lachfalten nennt, obwohl sie mit dem Lochen - dieser gesunden Gesichtsmannage - gur suchts an tun haben. Thre Lessche ist eine ganz andere: verstopfte Poren, exchwerte Hautatmung, ungenügende Hauternährung und als Folge -Erschlaffung des Hautgewobes. Verhüten Sie rechtzeitig diese gefürchtete brecheinung, die oft schoo mit dem 20. Lebensjahr aluteitt und in wanigen Jahren das Gesicht vorseitig möde und als macht. Es ist möglich - aber nicht durch des wahltose Anwenden ürgendeines Mittels, sondern nur durch eine retionelle, die natürlichen Funktionen der Haut unt re

stëtaende und erginnende Hautpflege. Kaloderma-Koomeisk-Präparate and auf Grund der Ergebnisse lettier biningsich-kosmetischer Forschung aufgebent. Sie berühen unf dem Peinzipider Vierteilung. Reinigen, Festigen, Nübren, Schützen. Nach kurzem Gebrauch werden Sie feststellen, wie sie Ihrer Haut Spannkraft, Ceschmeidigkeit und Fruche wiedergeben. Wenn Sie Näheres über die verbiüffende Wirkung dieser neuen. Proparato missen wollen, dann füllen Sie untenstehenden Kupon aus, Sie erhalten dann kostenlos eros Probepackung zugmandt und auberdem unser Helichen "Kaloderms-Kosmetik", des alles enthält, was die Fran von neutentlicher Kautpflege wissen muß,



经未完全的利用利益,但我们不会在公司公司的利用的 经 在 起車 的 的 新 第 点。 在 轮 中 1 至 6 Eine Beleifenagereine, die Res Mant wiehlich etelbringend. Bem Speniar Wille Culderture die infalge ib plage. Deren RM : To and L.M., Topic Sit Loui, RM L. Takey. BM 68 and RM Lee Topic RM L. upd RM L.

o belanderlichen Fremmenteffung mengeliebt uder fehlende

医人工心口的医型法 化共和元 有下外收入的现在分词 医人士口口 的复数人 下水石 的复数电影 化配置 Mora ein den deutlich vollenebenden bemietenden Co. Verlatte des Rauf bleifenden nementig meinen festimmer under nemen. Des mitten die Versenwerung al die phyllogie Anserben feblieben. und welter Ham. Arbeit den Teine von und werdet die Uren hat unbeblicherten Chinakoung die Posen gegebe Varamet nieder proposition uitself met ekenisch. P. Rull I. d. ARC in nagung. Taber, NIC 50 und RM I. Tape NIC 3

GUTS CH

worth. 4 Pig. für Para-lage ich je Hetchnaden, bat,

灰山柏田

ARSCHBIFT



deen sic is eine som den ranen, die das knock site neur gepachtet haben, hir blenn und die Kinder som, odere sie bei allen festlichen Gelegenheiten ist der her rettende Engel, der für unbefangene Sommung sors. Und wenn mat was sind geht, dann läht sie den Kinflinicht hangen, denn sie ist eine von den Frauen, die das Leben lachelnd zu meistern wisten, leiner freundlich, gutgelaunt und besteilten überestwürdig auch dann, wenn das Los der Frau eigenlich Schallentage des Lebens vorsicht. Aber wer ein Anhänger der neuzeitsichen "Camelia" Efygiene ist, bleibt von unnöhnen Lästigkeiten bewahrt. "Camelia" — das sind viele Lagen beinster, weicher "Came is "Watte aus Zellstoff, die sicheren Schatz und die Keete Vernichtung ermöglichen. Das Tragen wird durch den bewährten "Camelia" - Gürtel beschwendeßei-



Pakord 10 \$1 Ns. 93
Popular 10 \$1 Ns. 95
Ragullar 12 \$7 Ns. 15
Estra stark 12 \$1.05 1 \$0
Raisepackung \$55 Ms. 75
Addrs to not to blood Fabore



#### - Die ideale Referm Damenbinde -





even generaltist

Meeting Antifeligence-states Habenstoning for Whose

"Mains Na vor a hat eineb de nathgelasten und ich fuhla in de nuch sons neu gestaltig. Gu de hat och surgerendinat bewährt i till er schraudig Pestalossiere sam i i is obere

OUICK mit Learthin Cartlety und Nerven

daratteristisch für fie war "Gie find damals überraichend ichnell abgereift", fagte er nach einer Weile

"Und Gie haben und verfest, Berr Babenbief!"

.3ch tonnte nicht kommen an jenem Abend - glauben Sie

Lie hatten mir aber durch einen Boten oder burch irgendeinen Vienschen Rachricht schieden konnen, wein Lieber! Ich war bamals sehr traurig. Eine Stunde lang hab' ich vorm Theater gewartet. Es war ein scheuklicher Abend."

Bergeihen Sie mir! Ich wollte Sie anzusen — noch in der Rocht Aber das ging nicht. Ich wußte die Rummer nicht und auch nicht genau, wo Sie wohnten. Ich fannte nur das Haus. Außerdem hatten Sie mir sa bas Telephonieren verboten."

"Gte haben mir bann am nachsten Tage nachgesplirt?"

\_3a \*

.Unb --?"

"Ich traf Gie nicht mehr un. Gie maren abgereift."

"Ja id mußte abreiten, gang ploglich. Es überfturgte fich. In meinem jestigen Leben überfturgt fich alles,"

"Gie hatten mit wentgitens eine Radyridit hinterlaffen tonnen,

"Ob, ich hatte einen ichredlichen Born auf Gie, weil Gie mich berfeht batten,"

"Dann hatten Gie mir vielleicht fpiter mal ichreiben fonnen, als ber Jorn perraucht war."

Das wollte ich auch. Aber wuhte ich Ihre Abresse? Berichiedentlich hatte ich Sie banach gefragt, aber Sie euckten nie bamit beraus."

's timmite, was fie fagte. Er hatte ihr nur deshalb feine Borefie verlchwiegen, damit fie nicht herausbefame, das er ber Clewn Veli war . . . Er antwortete nicht

mn fragte fiet "Gie waren also am nachsten Lage in meiner buring? Empfanden Sie es nicht als befremblich, daß es eine Fran war? Ich hatte Ihnen doch etwas anderes erzählt!"

sie ergablten von einer befreundeten Saintlie "

"36 mußte Gie damals beichwindeln."

"Bezum?"

"Ich wollte verhindern, daß Sie mich anelesen. Hätte ich Ihnen anvertraut, daß ich einer Pension wehnte, dann hätten wie nuch bestierent einmol angeläutet. Und das sollten Sie nicht!"

. Die verfteh' ich nicht gang, Ante."

. Cieber Freund - ich hotte meine gang bestimmten Grunde

"Mollen Gie mir bie nicht verraten?"

Gern. Mein Chef hatte es mir ftrengstens unterlagt, legendwelche Freundschaften zu schließen. Er drohte mir sogar mit Uberwachung meines Telephons. Was sollte ich tun? Ich mußte mich fügen. Lange genug hatte ich nach einer Stellung herum gesagt . . . Ift es Ihnen seht Nar?

30 "

"Daben Sie fonft noch Fragen an ben Ingellugten?"

"Rein, eigentlich nicht. Natürlich würde es mich intereffieren, ob Ihr Chef es immer noch nicht buldet, daß Gie Freundschaften ich lieuen "

"Ja, Bert — es ist immer noch fol"

Delf erbebte. Ste hatte ihn "Bert" genannt! Es war sein zweiter Borname; er hieß Detlev Berthold Babenbiel, Damals in jenen Stunden am Meer, hatte sie ihn um seinen Bornamen gebeten. Um "Delf" nicht preiszugeben, war er auf "Bert" ver tallen. Und en mußte vorläufig wohl dabel bleiben

"Gie sollen nun auch wissen", fuhr sie unbekummert fort, warum mein Chef nicht will, das ich auch nich mit andern Renichen in Verdindung siehe So hängt eben mit der Act seiner Tätigkeit zusammen. Seine Arbeit ist so schwierig, daß sie unbedingt geheim bleiben muß. Und da er fest davon siberzeugt ist daß Frauen eben nicht schweigen könnten, verdietet er mir sedes privatleben."

.Dann werden wir uns also nicht wiederfeben?"

"Ich murbe es bebauern."

"Gie burfen doch Ibre Stellung nicht verlieren

"Rein, auf teinen Fall' Tropbem mochte ich hin und wieder

falls Ihre Zeit es zuläßt, ein paar Stunden mit Ihnen berfammen fein, Bert. Allerdungs müßte ich es ihm fagen — ich kann es ihm unmöglich verheimlichen."

"hin . . . Was wollen Gie ihm fogen?"

"Dag ich einen alten Befonnten, Bert Bobenbiel, getroffen habe."

"Und wenn er Ihnen nun die Erlaubnis verweigert, Ante? Bas bann?"

"Ch, ich werbe es icon ichaffen!"

"Wie beißt er eigentlich?"

"Warum wollen Gie bas wiffen?"

"Weil es mich krauft, daß diefes geheimmisvolle Wesen temen Ramen hat "

"Sie tonnen ihn "Morer' ober "Schulge' nennen — es ift gang gleichgültig. Seinen wirtlichen Ramen darf ich Ihnen nicht verroten . . . Ubrigena fällt wir noch etwas ein, Bert; Sie musien mir von Ihrer Tätigleit ergählen — von dem, was Sie hier in Samburg treiben! Er wird mich sicher banach fragen."

"Ich fagte es Ihnen ichon in Rem Port: Ich vertrete eine große hamburgliche Exportfrema."

"lind mie beißt biefe Firmg?"

"A. Ich barf mir ebensowenig in die Karten guden laffen wie Ihr Berr Maier."

Gie lachte. "Run gut! Bielleicht intereistert es ihn auch gar nicht . . . Wann haben Gie Zelt für mich?"

"Ininier."

"Mie ware es mit beute nachmittag? Geben Gie: Die Gonne lommt burdi" Gie erhob fich und trat aus Fenfter

And er fant auf und fah finaus. Die Conne hatte ben Rebel burchbrochen; Die Aldierfluche bligte und funtelte

"Schan -!" fagte fie leife und manbte fich ihm mieder gu. Ihr baar fenchtete.

"Bollen mir irgendmo hinnusfohren, Ante?"

"Ja. haben Ste einen Wagen?" "Ich werbe mir einen beforgen."

"Um brei Uhr, Bertl Warten Sie unten vorm Saus! Sie brauchen mich nicht erst zu benachrichtigen. Aber tommen Sie beite Char Charlifent, bittel" Kanta hatte fie es geragt als jabe Rote br Antlig überflutete

Da pactie er ihre Arme und jog fie an fich. Ihr Bied weitete üch, ihr Löcheln erloich. Ihr Widerstand brach eafth zusammen. Bebend gab fie sich seinem Auß hin . . Aber dann befreite fie sich hastig. "Bite, Bert – geben Sie doch ichen Das war nicht nett von Ihnen — wirklich nicht . . . Vitte, geben Sie jetz!"

Alber Delf blied vor ihr steben. Es toumelte in ihm. Er begriff es nicht — er begriff sich seiber nicht. Viles mar Lüge, alles Koniddiel Und boch hatte er sie gelüßt, hatte sich mit ihr veraberbet, statt ihr das ins Gesicht zu sagen, was er wuste, statt Rechenschaft von ihr zu sordern! Er tonnte es nicht sollen ... Er war ein Nare, auch im Leben ein Clown! Er sah ihr in die Ungen; dann ging er. An der Tür wandte er sich noch einen und

Sie fland mitten im Raum. Mit ben handen ordnete fie ihr haar. Sie blidte zu ihm hernber, und fie lächelte, schmal und geheimnisvolt. "Um drei Uhr!" raunte fie leife. "Aber Sie muffen mir versprechen, daß Sie — —"

Er nidte ihr gut "Ich verfpreche es Ihnen!"

"hören Sie, Bert: Sie burfen fich nichts einbilben! So ift es nicht . . . Sie haben mich übereumpelt, und es barf nicht wieder geschehen . "

"3ch verftehe . . . Atfo: Um beet Uhrt" Porfichtig fchloß er bruter fich die Tur.

Der Sang war leer. Er fant ben Andweg, Als er wieder unten auf ber Strafe ftand, war er fest entichlossen, foiort ab-

Eine Biertelftunde fpater — es war gegen zehn Uhr telephonterte Delf von einem Straßenautomaten aus mit Harry Unforg. "Dullo, mein Junge, was machft du?"

"Oh - noch in Samburg, Delf? 3ch bachte icon -- --

"Go ichnell wirft bu mich nicht loe!"



Wer aber den Weg über die Heizkraft wählt, macht es immer richtig. Denn in der hohen Heizkraft liegt die Sparsamkeit.

Wer



nimmt, weiß was Heizkroff ift



Am Sonntagmorgen brift to bei thm- eaus aus den febern und rein in die Sademannel So ein erfrischendes Bad ift ja auch ein herrliches Vergnügen. Gesonders dann, wenn ein Gademmmer alles vor Sauberkeit birdt und ftrablt. Und dafür sorgi das stellenige int das allen Schious im fandumdreben verjage und ohne viel Arbeit alles rein und lauber hale int ist wirklich außerordentlich vielleitig!

im BADEZIMMER konnen Sie itt 3. 8. für folgende Sachen vermenden fracheln, fliefen, Babemannen, Wafch.

bedien und Schullein, Wande, Stelennapte, Schalen, Spiegel, Glass und Marmorplatten, Sandeuchhalter, Parfümfiakben, Salbentople, Burften, Mundipüts und Wafferglater, Metalls gegenftände und vieles andere mehr!

Die beite fiaueirau komme im fiaue nicht ohne iMi e fille auel





## Sie/ghafte chonheit!

Francisch ber Ben sein bei Jose har ohne einen blutenzeinen, zara a Lenn. Die behaltung eines. jagendfrischen Teinte verlager aber eine sorgefähige Pricac-

Verwenden So die wert anwen o. Ottoregisen her geste deste d'alignos serve so begons the pare thele School are predict on the end have progre be-H ZNO 6 H IN COTO



#### 1 STUCK SEES . 3 STUCK 854

Rael a Bezugrqualte Neue Gänsefedern

mit Doubles & Suibstrathus stopp wavesch. aptic becames \$40.5.50 & 50 Consider when Dit andft gu Burringtagen ber bewith 3.60 Grosse his bludarn work 4.40. schi sort and we h \$ \$6 0.40 Valuation page No impleme to 10 per or a fire an after the transfer to the front and World Proposition to the transfer. finin im Mich und euroch

Ammet Wodrich Bilnsofederawilecherel Neutrobbin (Oderbricht 67

A ser or großer Beit eifen wie in in gen beft der Oderb uchen. Über 10 Jahr ein Begrieb

Beachten Sie bitte such die Rezeigen im Rebriktell "Kreiner Wegweiser"



sind omissemation Sedener Heraueiten in frater form to mediquesen cop Bat Codes am laccas. and so Jahrhunder en wagen heer and gezeichne en Williams be Katarelien und Arthma is der gunzen Wolf bekannt ben nun die wielenmen eines er europ rugfing lich to machen werden die Heiligur en engrifsmar und bringen an in Jester form ain naudenor in neralpasitions be lus en fice und matten bie in angeam im Munde cer-gebeit, bie im Sporchel ge maten Salze einer Sudaner fin lie umige en etwa 5 Minnen lang die en stingeren Rachenpart en und tang the en squaeven mannenpart on und butter dahe and den hereingen der fin biologische brhausscheitige er der Fidalign Sie in mich Apotheben und Grogerien. Preize Ant Mon bot 55 Pig. und RM 5, abne Menther 50 und 50 Pig. Brancherrwaltung Had Sinden am Tai

"Marum bift du gekern abend nicht gefommen?"

Ronnte micht, Harry. Aber ich komme jeht zu dir, wenn du काशि "

"Ich fabre aber gleich mit holly und Bell ins Theater"; Traming . . . Wir muffen enblich mit dem neuen Trid fertig werben!" Sarens Gimme flang freich und bell, völlig veranbert

"Freut mich", fagte Delf, "bag du beute beger in Stim., mung bift."

"Ja, es geht mir gut. Und ich dente auch, wir werden einen guten Tag haben. 3ch muß bie allerlet ergablen!"

"Musgezeichnet" Darf ich bich im Theater abbolen?"

"Alber nicht vor amoif Delf"

"Gemacht" Belt verlieg Die Telephonzelle

Gilgernb und funtelnd lag die Bingenolfter vor ihm. Borfruhlingsstimmung. Die Sonne ichien warm.

Eine Beile ging er auf und ab, völlig in feine Gebanten verfunten. Selbitverftanblich burfte er nicht abreifen! Sarry mar in Gefahr. Er tounte ben armen Jungen nicht allein jaffen, bas Schlimmfte mar ju befurchten. Gang feit mußte er jeht auf fein Biel loogehen. Schon bie nachsten Schritte wurden ihn welleicht weilerbringen . . . Brate -! Der Menich wohnte in feinem hotel. Dan mußte Umicau nach ihm balten. Diogacherweile itieg man babel auf Dennis? Er hatte Zeit bis zwolf - er mußte fie nugen. Drüben lag fein Sotell

Er ging hinein und durch die Salle Ploglich entbedte er hinten am Lift ben Bagen, ber ibm gestern die Austunft gegeben hatte. Et ging binüber

Der Page grußte. Ein munterer fielner Buriche!

Delt blieb fteben nab begann ein freundliches Geiprach Bwifchenburch fragte er nach Brate.

"Rech nicht anten pert Bobenbiet" antworfete ber Bage

"Gie feinen mich ichon?"

"Are den moglicht alle Gaste tenner"

"Und Gie glauben, Berr von Prate fet und auf feinem Sommer?"

"Jamoll! Er ift bestemmt noch auf feinem Zimmer. Es ware mir aufgefallen, wenn er 'runtergefommen mare."

Delf ließ ein Geibitad in die Sand bes Inngen aleiten und fente fich in die Balle. Aber eine Zeitung hinweg beobachtete er ben Bertehr ber Gafte

Behn Minuten ipater jah er einen Mann magioni und läffig Die Treppe berabtommen. Der lange bagere Wienich trug ben but in der hand, er war ohne Mantel. Im Ange gligerte ein

Delf ertannte ibn fofort: Es mar Deulo! Das Ladieln, ber gewille Bug um ben Mund, ber ben unverbefferlichen Gleptifer. aber auch ben immer gutfituierten Menichen verriet, die leichtgebogene Rafe, bas tuhne Brofit - all das war unverfennbar

Gollte man den Rollegen, ben man fo lange nicht gesehen batte. ettifuch an fich vorsibergehen lassen, zumal man ihm ichon gestern zweimal begegnet war? Das lettemal als alterem herrn, in einer meikerhaften Diaste?

"Unfinnt" brummte Delf. Selbstverftanblich hotte er fich bas lehtemol getauscht. Wenn Wello femergeit auch fin und wieber in elner Bühnenvertleidung im Artistentotal erschienen war do in nur deshalb um den Rameraden mit einer auf gen Ober roidung angawarten. Er war immer ein frehinder Buriche ge wefen, ftets gu allerlet Stretchen aufgelegt. Siet in Samburg Itef er naturlid nicht jo herum.

Abrigens bog Mello jest ab, um ins Rickaurant hiruber bebnien Sie opies a con guben Minoten biggeben; anscheinend wollte er fruhstuden. Wenn man ihn du regelmblig eine Bustenes Minoten biggeben; anscheinend wollte er fruhstuden. Wenn man ihn du ftellen wanichte, fo mußte man ihm den Beg abichneiben. Und wenn man bonn mit ihm fprach, fonnte man trobbem noch ben Bertebr in ber Salle beobachten. Brate wficbe einem taum entmuchen . . . Go uberlegte Delf. Db Mello ibn mobl erkennen wlirde? Es war eine gute Same, fo ploglich vor den alten Barimen hinzatreten!

Schon erhob er fich und ging auf ihn ju. "ballo, Deko!" Plead blieb aberraicht fichen. Er lieg fein Einglas in die Sand fallen und ftarrte auf Delf.

Fortfenung folgt





Medisinal Zur Nachbehendlung

Herba-Crem

werden in der 1 DEUTSCHEN REICHSLOTTER E ausgespielt

Bergner Staatt Collecte F abehme No Los RM 3-, 5, Los RM 6- (a Kidhia



denacht bie a beitebente und abernstreite aben Gie fich micht langer. I ehnent Ch Sanabum, eus bielberenbete Eigentelietitet o in Apothelett, Pecky 15 Tabl. 41 26.

#### Herzleiden

mie Bereftopten Aremnot Geminde aufalte Americanoert Bafferfunt. Al geigefe bi ftell ber Megt felt Schon m bie mit demabrielalebe Derg. fat in be be gene gebrocht Blarum, and en Sie Aderod bom 17 Pading IR niften is gireland Gir ofoti forer o e Wil Odrunge chette von De Ren dert & Co., Lauphertu B 29 Will.



## Allerlei Lustiges

Horpe fist im Rongert. Der Mann neben moppe beginnt fralig zu meien.

Emmai, americal breimen.

Latauf meint hoppe matend "Sie, Gie ge boren wohl gam Orchefter?"



.Och, Butts, atle Tage Regenwürmer!"

Runt fteht in Minnten auf einer Brude und

Bein", frunt einer, ber baneben fteht, "gefallt

in ich mag pie gern bie Donau."

"Na ober horn s, herr Ruchbar, bos is bo not

Do", meint da Ruell, "bm ba foutien Sie

"ista dein Lisbeth, meine Phans ial's teicht mich aus. Ihnenden rich: tigen Ramen zu geben?"

"Geben Gie mir boch ben Ibren, bett Berger"

"Du nealth hörte ich in einer Geseil dast das Mort "Zenit" Nas it das eigentlich süe ein dunnes Boct?"

"Beim Lieber fennt ift etwas, was über beinen gorizont geht!"

"Der Bauchredner hat heute aber gie witchen Blobten gelptochen!"

Bie jeicht hatte er einen per-

"Was half bu denn für dem neues Auto besahlte"

"hunderttünlug Mort"

"Loas e fur bir en donen Wagen uur bunberitunfug Mart?"

"Ja, bis jent . . .

Coa: "Das ift ber gut, ber mit to gelallt und ben ich geten haben mochte!"

Rolf "Mir gefällt aber ber fleine in blan beiler!"

Eva "Danit bu fiehlt was bu für eine vernuntlige Gran ban, die bit geen jeber Bound erluft, werbe ich den blauen mut auch noch nehmen "

"Bente nacht babe ich getraumt Sie hatten um meine hand angeba ten "

"Na, aber boren Gie. Sowas wurbe mix im

"Rum wie gelällt Ihnen mein nei er Ramel

"Cehr gut, fist "imen wie angewachfen !"

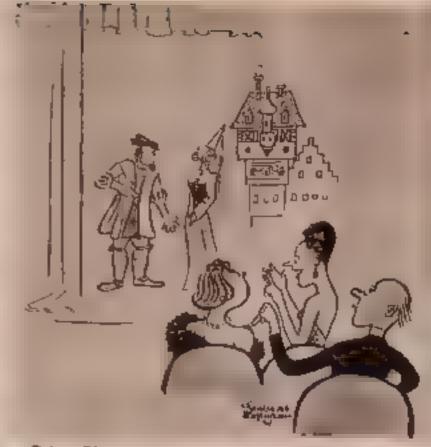

"Celen Ele doch feill, man verfieht ja bie Schaufpleter par nicht"

"Win gebilbrier Wenfc fennt ben "gauft" auswendig!"

Pamte tommt ju feinem Schalbner Rrinte "Jo", olinet Fran Rrinde "mein Mann fi

"Id we h" nidt barauf Munte, "ich hab'geleben, bog er i'd auf ben Balton begeben bat !"

blate bei, ganceis Lag Bindeine

Bekämpfe den häßlichen Jahnstein!

Betwende zum Jahnepuhen stets Golidoe!

Derwende zum Jahnepuhen stets Golidoe!

Denn diese vorzügliche Jahnpasta und

Denn diese vorzügliche Jahnstein, und

Gulforizin Oleat gegen Jahnstein,

datauf beruht ihre besondere Wirkung.

Die oreiswerte Qualitäts-Zahnpasta



## Zur Kurzweil

#### Arenzworträtsel

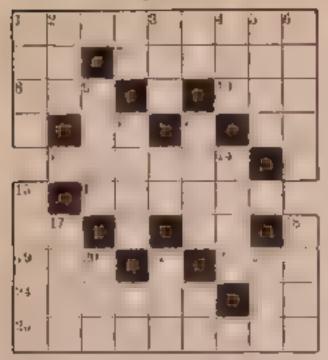

Bebeutung ber einzelnen Bortern) von linte nach rechte: I beuticher Seerführer im Weitfrieg. 7 Saarpilegemittel, R Getrant, 10 Getrant, 13 beuticher Beerführer 187th 71, 16 afrifauliche Bulle, 19 Rebenflug ber Donau, 22 engalder Titel, 24 verftectter Spott, 25 heerführer in ben Befreningetriegen,

b) von oben nach unten. I Stadt an ber ANofel, 2 Stadt im Erigebirge, 3 Cottin ber Morgentote, & Gpotingme bes Marbameritaners, , Rebenfluß ber Gulba, il Rebenflug ber Warthe

9 Liebesgott 11 Ranafferiit 1 Grlak, 14 Mottin ber Jwietracht, 15 Brojoufftrich, 17 Abulo gewächs, 18 Rebenflug der Donau, 20 Binditog, 21 Rublmittel, 23 Gebirge auf Areta

#### Silbentanichtatiel .

Tischneug - Bankett Togo - Major Bube - Serum - Gewehr - Memel Pranke

Bei den porftehenden Wörtern ift je ble legte Gilbe gu fireichen umb ben übrigbleibenben Gilben je eine ber nochiolgenben E ben voraus eben,

- ig - mei - par - sal - so -- tur ul

Die Anfangsbuchltoben ber menen Morter nermen, in bet angegebenen Reihenfolge gelefen, ein fleines Gaugefiet

#### Möffeliprung

| I | hali     | æøþ.⊓ | cut   | ,frencè | ge .  | ben  | Francis | ęl   |
|---|----------|-------|-------|---------|-------|------|---------|------|
| ١ | нф       | in    | eni   | ben     | flort | nyn  | nakri j | MAN  |
| l | ψe       | text  | frurb | ) fes   | page  | doli | 0.001   | Bern |
| 6 | 74 III.a |       | und   | CHO-ZZI | glau  | Er   | 4.755E4 | bern |
| ľ | dite     | tesh  | ın.   | au1     | kets  | pon  | an.     | nem  |
| Ì | Dist     | 801   | ppti  | ben     | ФД.   | bir  | gint    | ieli |
| ŀ | fet      | ny    | betr  | met _   | duş   | unð  | tes     | hee  |

#### Raftepratjei



a a a b, d d, e e e e e e e e, f l, g, fo bah man Borter anderer Bedeutung erhalt. . 1 1 . . . . . . . k k k, l l l l l n, o o, q, r r r r r rrnsatthumv

> Die Buchflaben ergeben, richtig eingelest. in ben fentrechten Rethen Worter folgender Bebentung, 1 Brotouffreid, 2 meiblicher Bocname, 8 Deibepflange, 4 beutider Condichter B Stadt in Stalten, 8 Bertauferaum, 7 Difrucht, 8 Erlag, 9 Beibeflache, 10 Bullenfrucht

Bei richtiger Lolung nennen bie oberfte und bie unterfte Bangerechte je ein Mufttinftrupartit.

#### Schaffende

In den Landmann fled ein Bort; Men'ger fel's als immerinei! Bied bein Saus bir einli gu flein Rann ber Gange miglich fein.

Majiblungen and Mr 18

Ragtider Tramant' | 6,2 Keb, # Atras

Ivenbontatien Tan leben plech em f uper aufen burchitentenn en finde a be fine uma. telem fann

Strabendt in Planes

## Reichsgartenschau Stuttgart

Eroffnung: 22. April

Das verlockende Ziel für jede Ferienreise! - 60 000 bluhende Rosen, über I Million Frühjahrs- und Sommerbiumen, dazu pradityolie Gartenanlagen, Seenterrassen, Wasserspiele, Tanz und Musik

Versiomen Sie as nicht, dieses einzigarlige Ausstellungsereignis zu besuchen!

litte h e postrhneiden und a s

Discounte Porto IPF emsenden

#### Gutsche

to die Roshasche, abringtitus für Farmunserricht, Potsdam. Tor-

igh want he note unemebindische Antichtseendung vor com-Höhera Scholbildung After an tengeneer un de location . a spreach other Zware b mich or away away on from them

or le Otio a hotel Mos hen and Operaekanda eife am Realgymnasium an der Geutschen Oberschule on der Oberregischule qm Otto yroun

#### Kaufmännische Ausbildung

Zwe rahinge Honde syrbole. Hoher – funde sic rule Will schoftsobe schola Kaulmann Handlungsgehille Handrungsgehilfen Pröfung) Framdigracker. Funchsich und in

Lahrwarke für Wehrmachtangehbrige Abun di ng T Aosiblebar i ng Z

Allgameinbildungs Beamte 2 to genob with a so fresh Mysikthoorle

Konservata m Schille des limonges Technik

on his werenthmaper. Mouth ceninger eur Weitmes er Beinebungenies

Sarahi chambo kehilipang Technik Set editary man

m Nin in exchange with To surrout the go f oldeby Te ser of F & ge et Flugreughou. A eu m h up, augbeu 5 G Enemoter's her Mar F Johns To standard to the

Hornorsteinnung. Ye was presidented to be a control of Siefferenecht von von

Studieren auch Sie das moderne deutsche Bildungsgut als Fernschüler nach der über 40 Johren bewährten Fernanterrichtsmetbade Rustini Proba-Nr.d., Austin-Nachrichten\* for restart to Fe ... to 115 min a grow many

Ort Strade a No.

원하는 및 취약된

## gequälte Füße





40007

"Jage, bie mabe find, bie brennen und übermäßig fcwit ien, bie burch Aberanftrengung entiundet und geicoofen find und bie bon Gemwielen und Gornhaut graudit werben, finben in einem Juftbab mit Galtrat idinelle Einberung ihrer Schmergen. Oft wird bie regermäßige Anwendung biefes Di tiele fogar bollige Befeitigung biefer Beichwerben berbeiführen. Taufenb. fich bat fich Galtrat bewährl, auch Ihnen wird es belfen. Benuben Gie beshalb noch beute biefes fo einfache und billige Mittel. Raufen Gie in ber namften Spothete ober Drogerie eine Padung Galtral. Sautten Sie 2 3 Mitteffel voll in eine Schuffel mit 2-3 Liter heißem 2Baffer, bis die Ruffigfeit ein mildiges Mudichen erhalt. Baben Gie 3bre Rufe for 10-20 Minuten in Diefem belebenben 20ab Schnell werben Gie ben Erfolg feifftellen tonnen. Tief bringt bas Bab in bie Poren ber Baul ein unb regt die Blufgerfulgtion an. Die ftrchenben umb beganenben Schenergen berichwinden mehr und mehr bie Untründungen und Schwellungen geben jurud, Bornboul und Schwielen werben erweicht. Gle werben gludlich fein, diefes Mittel gefunden gu babett. Gie eistieren nichtst Benn Gie mit Galtraf nach b.m erften Berfuch micht gufrieden find, berguten wir Ihnen gegen Rudfenbung ber angebrochenen Padung ben vollen Preis und Ihre Unfoffen.





#### Wellerdiek-Fahrräder



And gut and billing Schon von KM Mi ge. Auch Kotenzah ung Forder a Sie safort Gratis Katelog

E. & P. Wellerdiek, and the The



Echtes Globol fest und Hussignut in Originalpackungen, Namela (pag.)



## für jeden etwas

Badagogil. Der Gidler Paul Reder war pripringlich Poltsichallebrer geweien Als folder verfichte er, bie ihm unteritellten Amber nicht nur zu umerrichten sondern and nut bie bis me len in athe i maenben bausgeben Ber batton e ber fe inben en . wie fer be butte er eining in leiner Rlaffe einen fleinen Jungen Der ungewo men auf m nie geiaubertem Angug in bie -chae tom Ate Ermahnungen zur Sauberfeit, die Paul Reller dem Schilee i unteil werben ließ, balfen nichts, und fo ididte benn nellet ber gurgen er es Toges nach Saufe gurud, mobei er bem Bater alech eiten it einem Bereite mit eite dok et einen sicht ut die erfer annatten wife weibie er einen gene ge tehmer bier ob an in habe Toch bet Boter mar ebenfowenig befehrbar. Er ichidte feinen Sprofiling ungewalchen unt einem entrufteten Brief, spaud, worin zu tefen war "Bieln hans ift teine Rofe! te follen nicht an ihm riechen, Sie follen ihm etwas;

Merfmurbige Notionalbamue for melen Jahren als ber Nord-Cillee-Rangt feterlich eingeweiht wurde, hatten alle ferfahrenben Rationen je ein Rriegojd if entfandt. fu ihret Begrugung fand an ber Einfahrt pon Brunsbuilel eine Chrentompanie mit Jahne und Wert . wer em Resemble II sabte pra enverte die Rompanie und die Malit ipiette die Kationalhamne des be e enter l'antre Mis der urt the Rieniel mit diammenber Bugweile beranbami "e ben bo bmond im thate and en ve learnes er ein burch bie Rechen ber Bin fer eine eide tieben ben fing bu id ber Ragelt nreifter judte berlegen bie Adjeln. Der Krenger bog icon ein, ichem tommanbierte ber hauptmann "Siell geflanben | Das Wewehr über !", bo gab ber Rapelimeifter furgentichloffen ein Siichwort, Die Sobolften festen an, und bann ichnictterte en freudig bem Schill entgegen "Buter Mond, bu gehit io falle ....

Beinliches Megoerfianduis. Gin General, ber ipat arbematet ho te eint baber, abwohr dien gem di alt, noch rebr nge ibliche Rinder beign weibe be. Mang Johann " die t fur Taje geinben Ma Rochaich murben The upauper en gereicht und der General, ber bie er Lederer an eine Buben aud Diabdien beitenb, jegte ich ein onar her jen ihr geite woront bie einige Comen, bie in fe et Righe jaken auch noch ein paar perien reichten. Bloglich wandte fich ber etwas entfeent figende Ronig, ber fich gerabe über die Babl ber Rinber feiner Offigieze unterhielt, an ben General mit ber Grage Mientel baben Gle benn, Exzelleng?" Mit verlegenem While or I eine anocho ften Bigeananher en exunberte ber General , Ber eimung Majebat' Trei verubten thre Roy make by heat the term Rronger seel in, west e ichente ub wer ber Juren 1 "

Bunichgemaß, Lubwig 111 n roomendem dam uber bie Birber oge bei uarpi, riet infort ben War dia l Bilieren ber bi babin om Abe ne floud, berbei bettaute the mit dem Coerte amanbe at Ita er und gab bin ein flartes Beet, bos er ichneilftens über bie Mipen führen follte, um Eugen und feine pagr taulend Mann in bemutigen. Als ber Maridoll ichan unterwege war, beite ber Rong noch miner neue geuppen binterber, bomit but from a little ther eventual august of emilities to the Rur por bem Ubeigang aber bie 2 pen batte Bilieren an bil feit Tobaten ber ich, und er dir eh mitt nach Baris "Bet to vielen und braven Eruppen ill es u imogich Einen nicht aus Taben beraus abrengen " a och troft bie er Tege-newitheit wurde er gieich borgul am I cepiember , I be chian geidie sien iche benb geichiagen Engen ber pon ber ft feria ja noch Boris er labren batte nie ute nim beir etige "In eren off einen found erlatt erhalten. Bit werben aus die ien berausgeben al erbings in anberet Richtung, nameich nach Franfreich hinein !"

#### Das vorjährige Kostüm bekommt ein neues Gesicht

thereare 66 95 m or 95 cm pters 1 20 m 1 8 4 405 John man 2 7 to a tower of the Op m 1 a 24 m 3 5 worke 95, 4 B 21 400 4 2 24 58 F -7 4 5 0 7 1 X 4 Y 6 5 3/4c 8 8 V 35 450 B + 26-40 2 10 + 26-444 11 + 26-441 To 18 9 South the Street Street 12 . 210 year as the fire and the company on day



Ein hübscher Lockenkopf

were chost jude Fraus Such Sie worde state hough a spelle on let uit is Prauselessena. The price is well in the let uit is a could are could dear met let and over a promotion a state begannia a machinel life Hear is described as the let uit is a described as the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a second of the let uit is a described as a des

Fischer & Schmidt, Z. 52 Oresden-A.1, Marachallete 27

Für Ihre Verdauung

Wenn Sie lieren Magen überanne ingehaben ünter macht dem Ersen diner ist pa net in ihr ande dem Ersen tauren Anlanden. Magenik in die i

### Biserirte Magnesia

on Table trees and Poisserform to after As other to a CR result of a CR of the CR of t

Eine kleidsame Farm

done has in great do out best-by as our fee frigor an und neturish outs and die other to manage the started

"Nessib-Nessal"

## 14 Lage Sprachunterricht

nach ber bemabrien Dirthobe

## Louffaint . Langenfcheibt

für alle Lefer Diefes Biatten

vollstandig tosteniou!

Toutiaint Vangenicheibt erfordert to no Bar fenntuife feine befondert Begabung Kolfeithul bildung genugt Sur teden geeignet zu noer ign ie der ide Beit, ofte te haen bereiten before beiten der ford danach gevernt und fonder devenolage verbeffert

Gine bevorzugte Gtellung

diene be eine ihre eine den frongoflichen und ein beiter diene be matisch efendu die gebeuret is nich im die in nom hie noches eine benufe nie fan nur in den die ber in nicht in Grenod benringt is nicht in die eine benringt is die bei die beitel in die beitel benringt ist eine beitel in die beitel benringt ist eine beitel beitel in die eine benringt in die eine die eine benringt in die eine die eine

Das fir b nut zwei von den ta rich eingebe, den Erfo asber chter Auch die
sche, den Erfo asber chter Auch die
schienen es verzuchen Sie es mut. Ich
Teilen Sie und auf nebenstehendem gefinche
Abschmitt mit, welche Sprache Sie erternen wollen. Bit senden Ihnen
Lehrmeberial für 14 Lage tosten.
The und portusees zw. Es braucht angede enen
und zurückgesondt zu werden.
Sie geben damit auch bemerker
Berpflichtung zum Kauf aber
Terpflichtung zum Kauf aber
Thompsenentein Senden Sie
Thompsenentein Senden Sie
Thompsenentein Senden Sie

inngeniderbifde Beringebudbandt, ng. Profenor G. langentdeiber & S. Berlin Ganneberg 645 Ortu Poli

## BUCHERTISCH

#### Männer aus eigener Kraft

Leben und Wert von fechgebn Mannern ber beutichen Birtichaft, beren Ramen für unfer Wolf programmatijche Bedeutung haben, ich ibert Bruno Baul Goumburg in Dem Buch "Manner aus eigener Rraft" (Bertag v. Safe und Roehler, Beipalg, 267 Geiten). Dit berech tigtent Stoly fann bas beutiche Sandwert bavon Renntinis nehmen, bag viele biefer Biotiere ber Wirtichaft, Die mit gaber Energie und unerichutterlichem Glauben an ihren Auftrag aus fleinften Anfangen beraus Gren Aufftreg ertampiten, bem Sandwert entitammten. 21s Drechflertehrling begann Bauer, ber erfte, ber ein U-Bool foul und barin fubr, feine Laufbabn Einer langen Reibe von Schmieben entftammte Beng, ber Erfinder bes Automobils, Jummergefelle war der Latomativentonig Boring, ehe er n Berlin Dafdemenbau Hubierte, Sohne eines Schuhmachers waren bie Gebrüber Mauler, bom Golofferhandwert her tom Drente, ber Erfinder bes Jundnabelgewehrn. Alle biefe Midniner aber maren Rinder bes beutichen Ibealismus, die bei der Arbeit für ihr Boll tem Opfer, feine Entbehrung icheuten, und bomit bleiben fle Porbilbet ber bentichen Jugenb Mis Gobn eines Arbeiters murbe ber weltberühmte Mathematifer, Altronom und Physitter Gang geboren, bellen Bebeutung ber Betimer Univerlitatsprofeffor Lubwig Bleberbad in feinem Buch "Carl Felebrich Gauh" Gin beuliches Gelebrienteben (Reil Berlag, Berlin, 178 Gellen) murbigt. Allein burch bie Arafi feines Benles und feines ellernen Millens ermingt Gang ben Aufflieg ju ben einfamen Doben ber Unterblichfeit. Das befonbere Ber breuft des Berfallers ift es, auch ben Menichen Gauft fit feiner Bergenogute, femer Liebe gur Beimat, jum Botertand bent beutichen Bott nahegubringen, fo bag auch die Lefer von bem lebendig gefderebenen Buch gefejielt werden, Die bem Lebenamert bes großen Forichers und Lehrers fern leben.

Als einen Mann aus eigenet Reoff" fonn man mit Recht auch den großen Freund unferes beutichen Bolles Guen Seben bezeichnen, ber in bem Buch "Bunfgig Jahre Deutschland" (B. A. Brodhaus, Leipzig, 256 Geilent begeiftert Zeugnis ablegt von der vielfaltigen Forderung, Die fein Wert burch feine Begiehungen ju Deutschland erfahren bal. Dentmaler ber Dantharteit und Liebe bat et all ben Mannern gefegt, Die im Berlauf femer Berliner Studien. geit, mohrent feiner Reifen in Alen, im Weltfrieg und in bet Rachfriegszeit fein Leben ichon und reich machten, von feinem Lebrer v. Richtholen bis in Golf und Tirpit, hindenburg und Ludendorff, Abmiral Scheer und Geedt, dis jum Kreiheren Marichall u. Pieberftein, dem Flieger ber Lufthanfa, beifen folbatides Bilb Goen Bebin mit besonderer Liebe malt. 200 man dieles Buch ber Erinnerungen auch aufleblagt, immer wirb eign gefelfelt, und fimmer bewundert mail das unbeflechliche Urteil des Rannes, ber ben Hatz einer West willig auf fich nahm für Franz Rohmoner

#### Zeitgeschehen im Hild

Es gibt Geldeben und Ereignille, Die bes ergoblenbe Bild ungleich ftarter und lebensnaber beutet, als es alle noch ju gewichtigen Worte permagen. Go ift es begei genswert bag eine Reihe nan Autoren Wefentliches unferer Beit in Werten niedergelegt haben, in benen ben Bilb allein gu uns fpricht, "Das Antlig ber beutiden Frau, (von 5. Sanfen und W. R. Marfani, Beltfalen Berlag Dorimund), ju bem Frau Emmi Goring ein Geleitwort fcrieb, fest ber deutiden Reau und Mutter ein Dentmal. Aus ben vielfalligen Gefichtern, aus ber Bulle ausgegeichneter Thotos entiteht villandt bas emige Antlig ber helbenhaften und in ibrem Pflichtenfreis wirten ben beutichen Grau. - "Dag bie Arbeit Arende merbe!" fiellt einen Bilbbericht unferer Arbeitemoiden bar, ben Guftan von Ellorff ichal Es fiegt viel Conne und Frobiinn über Diefen Bilbern, Die man ebenfo gern immer wieber betrachtet wie Gibrife Bud "Arbeitemannet bes Auhrere", bes gut photogrephiert und aus-

gezeichnet zusommengestellt bas Leben im Arbeitsdienst zeigt — "Hetler besteit Sube tenland", so nennt Prof. Heinrich Hoffmann, ber an ber Seite bes Führers in den ereignis reichen Berbittagen bes vorigen Jahres burch dobinnent, bas uns noch einmal die hillorischen Stunden nacherieben läht. Georg Klapproth

Friedrich Stiede "Gefchichte des Deut ichen Boltes". Beriog R. Dibenburg, München und Berlin 1838. 512 Geiten

Die Mahnung bes Führers. "Deutlchen Boll vergig vierzehn Jahre des Berfalls, hebe bit betwor ju zweilaufenb Jahren beutider Ge ichichte" bat ber Berfalfer jum Leitwort feines Buches gemacht. Biel femer Arbeit ift es, ben Weg ber Ration burd bie Jahrhunderte gu ver tolgen, um fo Die innere Berbindung gwiften Gegenwart und Bergangenheit neu ju beieben Go vergichtet er um ber großen Linie ber Ent wiedung willen auf niele Einzelheiten, bie für bie Bolfwerbung ber Deutlchen belaugtes lind Er fcelbert padenb und lebendig bie Anlänge ber germanichen Bollerwandezung, gehl ben Urlachen bes ichnellen Riedergangs ihrer Staaten grundungen nach, zeigt, wie ber Glong mittel alterlicher Ragermacht in Berfpitterung und Ohrmacht babingeht, bis mit bem Erffurfer Brandenburg-Breugens ein neuer Hallt eg, Das Werben ber Einheit fich anfündet Bisinards Radreitt leitet Rall und Bufammenbruch ein, aus bem ber Fubrer fein Bolt rettet und bas Bolf ber Deutlchen begrundet. Die allgemein veritanbliche Darftellung ift ber befondere Borgug Franz Rohrmoner Des Buches.

Cinem Tell unferer vorigen Ausgabe lag ein Profpett "Mein Birticaltebuch" bes Berlages für Bertebramirtichoft, Berlin SW 60. Felebrichfte, 212, bet.

Ginem Tell unferer hentigen Ausgabe liegt ein Prafpett ber Glaatlichen Latterie . Einnahme hermann Straube, Leipzig C 1, Auenftrage 10, über bie 1. beutiche Reichnistterie bet.

## Gegen Zahnstein-Vildung Chlorodont bewährt seit 32 Jahren

## **Anzug-Stoffe**

unjere befannten Onoliedten in Rammgarn und Corbiet. (Meltere Renbetten in Berfchebenen Berfen bis jum befein Andener Reintud. Biele Mufter fest bie n gurit obne Roufmann Anchonol Inchination M. Anthore, Apolinu St.





#### CERVANA" Wund- und Helisalbe

Rewahrt be: Wunden jed Art. alt Remichaden wood huiten Wolf geg sprode Haut a Lippen a. de Kinderselle. - Retel HIRSCH-Apotheke, Lpz. C1, am Johannispletz Zu haben durch alle Apotheken, Prote 6,80 und 6,50 km.

Den Beziehern der Ausgabe B zum Breife von monatlich RR 1,— bietet diefes Blatt nach Rafigabe der vom Reichsauflichtsamt für Privatverlicherung genehmigten Verlicherungsbedingungen folgende Versicherungsleistungen

- 1. Unfall vergutung für ben Begieber und jeinen Chesatten
  - a) für ben Fall bes Cobes je R'R 1900,- nach einmonatiger Be undigeit " " 3000,- " einfihriger ununtrebrochener Bezugeigeit
  - h) the den Auft der dauernden Ganzinvallditat te RM 3000, - nach einwonatiger derwodernt " 1000, einfahriger anunterbrockener Bejugszeit
  - c) für töbliche Sports und Paffagierunfälle je RM 6000, nach einmonatiger Bezogszeit

- 2. Sterbegelb für ben Bezieher und seinen Chegatten (Aufnabn ratter nur bis jum vollendeten 55, Lebendjahr) je 100 nach einsihriger ununterbrochener Bezugetzeit " " Wil " breigabeiger "
- 1. Aindere Beeficherung , Eiler vom vollendeten G. bis jum pollendeten if. Erbendjahr)
  - a) Unfallvergutung für ben Fall bes Tobes je Bie und nach einmenatiger Bezugsgeft
  - b Sterbegeld je RDI 60,- nach einfahriger ununterbrochener

Redet Unfail und seder Todesfall ift unverzüglich der Nornberger Lebensversicherung 20 in Nürnberg anzuerigen. Ein Berletter much fich unter tuglich, spätestens am vierten Tage und dem Untool, in ärztliche Bebandtung begeben. Todestalle durch Unfall mußen spatestens innerhalb 48 Stunden nach Einteln unter Angabe ber Nummer des Berfiche ungeausweifes der Besellichaft ichriftlich gemeldet werden Die Bersicherungsbedingungen find vom Berlag oder von der Nürnberger Lebensversicherung 20 unmittelbar erhaltlich

## Nach Spickaal, Leberwurst und Schmalz Bullfich Charietet verlangt der Körper "Bullrich-Salz" Bullficheten Bullficheten

Stottern

Brosch ab Beseitig v. ebem. schwer Stotter. ly L. Warnecke, Berlin SW 19. Seydelstr Ha



sporen Sie jeden Monat, wenn Sie dompfen, kochen, broten. botten, unt der lankertun Columbushauhe outstellb. auf Gas-Elektro ad Kahlen-herd. Die Isallerung verylelfocht d. Heizwirkung so, dob für 4 Spels in 1 kleine Flomme genügt, mehr olt 70°, Er-spornis, Kein Nöhr-wertverderb durch Oberhitzg, Nur noch die holbe Arbeit, da nichts überläuft. Verl. Sie illustr. Be schreibg, von Cenetiparg-0 3, Schillptr, 1 a Grave Haare Sind in a Tg. saturlash. derch "O-B-V". Em 1,85 portologi. Bus Nichterfalg

O. BLOCHERER

#### Graue Haare

remichweduc s, echipeles Mittel Austranii dorch Fran A.Mitter, Microsen G 167 Algen resensus 2



ORATIS Preistlate A 2 sondot Gummi-Medikus Berlin IV III. Alta Jakobstrato S

GRATIS Preint Cont Santon winder, Commit - April & Wirtharder, Park 33

Graffs Protal L byg. Jummi industria Effer & Co., Bertin V 30, 34 Gratis illustr. Liets Artangabo. M. Scheltze Min. Britz. Hannelluro-53, 34

Commission of the Commission o

## Damenbart

Allowed in as got these the Margarites as spen man intertaining an house formations, much the first security in earlier only for aliven grand-legand of the characteristics and you aliven grand-legand of the characteristic sections and and making some that the characteristic section is and making some of the characteristic sections of the characteristic sections. Much as a few characteristics. Much as a few characteristics are granded as a section of the control of the characteristics. The control of the characteristics are granded from the characteristics and appropriate and acting a solution in the case and proposed and acting a solution in the case and proposed and acting a solution of the characteristics are under a solution of the characteristics are and acting a solution of the characteristics are under a few characteristics.

## Gtotterer

Wanen f. b. Astterferi reden. Angit und nerv. henru. b. g. defeit. Angil empfl. werf. Damfiche. Must. p. Proip. 25 frei.

S. Steinweier, Sansover, Wedekindstrade T



#### Sommersprassen

Mattermals entlernes Sie schmerales und achnell durch Lamoda, Hill a. thorn, soust Geld surfet.

Ober 10000 Best d Emplehig Pack Mk 1,90 p. Pto Febier angeben Auskundt hestendon. Fr. Kirchmayer, Berghausen B 20 Baden.

formenschöne figur

steale taat placierie Berie arch bez
sparficher Entrichtung in leut. Jolf
surch die geward seschäuf fachärzet,
bestrachtete Bermon-Emulaien

Notae bestade. Darinetereit,
Auspez mit Galda Medaltie
Londen a. Antwerp. Pak. 3.25, days. Pak. 3. a. Purta.
Angeben; eb Från. A. zur defrichtig, ober Pråp. V zur
Vollent wicht. Verue, dicke. Pracu, pratia. Har echt



#### Erdbeer-Konfitüre

ans bischen Prichten für den Frühstückstisch, der 5-kg-Eimer bei Voreinsendung RM 5-00 oder gegen Nachenkung RM 5-70 portofrei liefert

Loumstrucher Geméto- n. Obstrorvertung Smit L. Loumstruch für Postsehreickonto.

1 Dose (12 | 500 gr. See: (12 | interes 12 | Cabelmans

1 - Brainer ing 1 - Bismarchhet 1 - Feltsildi Del 1 - Brainesi (IIII) 1 - Feinhasi (IIIII)

1 - Feither Jelina 1 - Heringi Selec Julia Proper 3,95



#### Ein lief wirkendes Mittel gegen ein lief sitzendes Übel!

W-Tropten and so zusammengeseist, das eie nicht nur den sichtbaren Teil des Hühnerauges sondern auch den isel in der Haut sitzenden Hernaspien aufweichen. Nach sintgen Tagen können Sie das Höhnerauge mit Werteil bequem herauspehmen. W-Tropten werden flüssig aufgetragen und verwandeln

werden flüssig aufgetragen und verwandeln
sich auf dem Rühnerauge in
wenigen Sekunden in ein fraten
Pflaster, des sich auch durch
den Strumpf nicht abscheuert.
Die Unigsaniffanche Witropten
mit Antirage-Pipulle ist in nien
Apoi Nehen, Draperten und
Ennitätsgeschöften zu Anhen.

W-Tropfen



mit ihren austenden Vegleiterscheinungen wie Herzunruhe, Schriftleisgefühl. Obereitungen, Amtischernsteinentlicungen, Gebahfeiterscheite. Die eine der der der Antischernsteinen Indiaten wirfinm befämpft. Annie beronn ift ein unschählichen phalbelogischen Ausschlichen inter in gestellich besorbier. Wenten Sie micht mehr länger zu, begannen Sie nich beute mit der Antischeroste Inc. Präting mit 60 Lobbeiten 4.1 % in Apocheien. Interefamt illasteret Practicheitsgenas durch Medopharm (Dr. Borthei Embh). Allinden tol 16 ab



Spinatfloden. Abgebrühten Spinat dreht man burch die Malchine, ichmedt ihn mit Salz und Rusfatnuh ab, gibt 1 Ei und so viel Mehl baron, bag man mit einem fleinen Löffel Ridhichen bavon abstechen tann, die man in Fleischbrühe ober Salzwaffer gar ziehen icht. Die in Salzwaffer gertachten Riche werden mit einer Tamatenjohe und Ractoffelschnes gereicht.

Gier mit Bidling. Ein abgezogener Budling wird entgratet, Die Solfte auf beiben Geiten bei gelinder Sitze in Butter ichnell angebenten, auf purgewarmter Platte angerichtet, mit einem verlorenen Gi belegt und mit

gehadtem Schniftlauch überstreut. Dazu Brottorloffeln. Oder man legt den enlgräteten gebrotenen Büdling in eine gebutterte Bortionsbadform, schlägt ein Ei darauf, salzt leicht, belegt mit Butterllödchen und läßt im Ofen stoden.

Fischgulasch. Fischfilet wird in größere Würfel geschnitten, gesalzen und wenig papriziert, in Mehl gewendet und mit in



Restagaricht. Aufn. Hönisch/Schmidt Theile

Tett gedünsteten Zwiedelwürseln vorsichtig gebraten. Gleichzeitig hat man braune Tunke aus 3. Brutensohenwürsel hergestellt, die man mit Tomatenmark, Zitronensaft und einer Prise Zuder früstig abschmeck. In diesex Tunke müssen die Fischwürsel an warmer Stelle 5 Minuten ziehen. Als Beigabe Kartossein, Reis, Audeln oder Spähle.

Rest egericht. Bratenfleilch wird in Würfel geschnitten, ebenso eine bolbe Deitfat efgurte. Dazu gibt man einige Rapeen und füllt alles in eine gestrich ene seuerielte Form. Dit Bratensoke porhonden, gibt man eimas

Tomatenmus oder Zitronensaft bagn, bidt mit elwas wit Mehl angerührter Sauermilch und gibt bies über die Pleischrefte. Sonst muh man eine helle Einbrenne pisant würzen. I oder 2 Eier werden getrennt, die Datter in Bertiefungen in die Fleischmalie geleht, das Tiwelh Neif geschlagen und darübergestrichen. Man kann die Plasse vorher mit geriebenem Kiefe britzeven. Das Ganze wird in der Röhre überbaden.

Ochjenbratchen, 250 g frifches Ochjenfteisch, man tonn en nach Belieben auch zwei die drei Tage in Eliig legen, wird mit Speckfreischen gespielt und auf beiben Seiten mit etwas Satz, Aletser und Diehl beitreut. Dan brät es mit einer Neinen Zwiedel und Mohrende in heißem Fett auf beiben Seiten an, gießt etwas tochendheitzes Waller hinzu und läßt den Braten zugedeckt gar werden. Man wendet ihn ab und zu um und gießt, wenn notig, noch etwas siedendes Waller hinzu. Die Tunte wird mit angerührtem Rehl gedunden und gut abgeschmedt.

Rarioffellidge. Fünf mittelgroße, tags zuvor gelochte Pellfartoffeln werden geschätt und gerieben. Unter biese Rasse milcht man eiwas Salz. Rustatnug, der Ehloffel feinen Grieß, zwel Ehloffel latte Riich und ein Eigeib. Zuleht fügt man das zu steifem Schnee geschlagene Eiweiß und einen Ehloffel Rehl hinzu. Ein halbes Broichen wird in Keine Würfel geschnitten und mit gehadter Peterfille in einem Stich Butter geröstet. Rach dem Ertalten werden die Würfel zu der Masse gegeben und alles miteinander gemischt. Ran formt Rlohe, die man in liedendem Wolfer hochtochen lägt. Spedtunke und gedämptte Ringapfel schneden gut bazu.

Zitronenipeise. Zulaten zum Teig: 125 g Webl, 1/4 Podchen Badpulver, 36 g Butter, 30 g Zuder, ein Keines Ei, eine halbe Talfe Milch. Man rührt Butter, Zuder und Ei schaumig, sägt nach und nach die Milch und das mit dem Badpulver gemischte Mehl hinzu. Der dünn ausgerollte Teig wird in eine gesettete Springsorm mit hohem Rand gelegt. Zur Killung verrührt man die abgeriebene Schale und den Saft einer Keinen Zitrone mit zwei Eidatteru, vier Ehlösseln Zuder, einem Ehlössel Butter, zwei Eklösseln DPM und einer halben Taise Wilch. Man streicht diese Mischung gleichmöhig über den Teig und schiebt das Törtchen in den Bad-

ofen. Die beiden Eisweiße werden mit einselb Löffel Juder zu steisem Schner gesichlagen und turz von dem Garwerden über das Törtchen gesitrichen. Man löht es in fünf dis zehn Kinuten bräunen.



## Kleiner Wegweiser

## Genhalft-Anzeigen

#### Haustat

211berbeitede

und Beftede mit Gilberant lage, feinfte Inmeticemare, reichhaltige Anomabi, begueine Monoraraten, an Brivate, Ratalog frei, Bein Dillioff, Solingen Chiling. Beltedfaurifarian.

Porgellaur:

unffec. Tafelfernice ufm. nateraten. Antolog Britendrafe, Rotu

Porgellane Zafelbeftede

in Silveranflage, enfliceter Stad Gerantic Ga. Nat-freieruice, iede Preinlage-Ratemablung, Arcifamion. Rubenboch Gueinaum, Guen

Deforations one thurbinen. botte bis til thongreraren beffen Qualiter, baufer, Britumrand. Etopp und Tunnendorten, Dibbeiftoffe. Angebor Teppide Ichinier, Bonn 137 Garolites und lectrong fan Luppak Beranbhaue Belbeutichlaube

there iengfatalog niniung, Sieftinita Bert-

Beine Bellede allber and perlitbers. Ro tengabiung, Ratolog tollenlingen al.

Bekedfasolog.

aratis. Bettialia Berfieng. Duipann, Gagen i. Sen

Benede

Wer Silvenarlage, mil iborantie, Weeling is, an 10 Promaterners, Coffe billiger, Westofutalog, Berbertrieb Vase, Pilon, Quetarstenstrage 35.

Ziablwaren Wilerfaeune Canconitariitel Setolog grutte Ung Ungele.

mit Mer Siberaufiage, leine Runitterentware bei niebrigften Preifen unb gintlungeerteichterung. Procht fatalog unverbinbtid. mehr Rrumtes, Gollngen fi

Butteeferoree Marlempal-gellan Statenzahlung 31. luftrierter Ratalog foftenon Zobema, Wuller, Gl.

famte Cinaltiatabeltede mit Webunittnielat 40 Gramm Beinblberauf allerfeinften jum Baden, Glechten, Glacme

#### Bekleidung

Grittainge Ztoile

an ofth 6,50 bis gree erken Undener Bernind Auch Lamenfiolle La Nachnahme, febr pretowert Reid-bailige Robettion tolienton. Woh's hanfate, Naden 16

Gente Rieler

Matroien - Rinderanguge, intunatfiche Ratenjablung. Schreiben Sie lofert und berlangen gratis bemuket-tes Angeber und Preisifte-bet Angabe von Aller, Aus-pergrobe. Echettel bie Junfodie, Amade ober Mas-den, und Beruf flacht-ciubierg, licht, fult be-echt, farbige Mainingarne für Angige Coficipe, Maniel, Rieider, Rode, Rotpec- und Aunfeftient größe unbebinge erforber-lich -Serfandhaus Bern-harb Preffer, Riel an

Luche, Busug. Mantelfioffe

eigener und fremder ga-veilate ab 7.30. gener bedere Qualitaten bie ju ben feinsten Aachene Aamingarnen, Presmette Lomenwolle Munter verla-Nachnaumeverland. Baldibanien, Tuchfabell,

St. 22'80 State

Strapagierfahige Augug-Stoffe Bertangen Sie le-fteulofe Infendung pan Tanken oder Derzenkol-fen Bon-vorrnfaberf Quftan Direve, Cherube iBurgi

Wrachtine.

Magnaghoffe. Rofthmhalle, Bergenmantel. Temen matengantung. Perlangen te benterfenbung Con-thegner tunbertand Con-bus, Schieblach M.

Rorbholfe. Zvorewolfe deine Angugholfe, Areder-nolfe, presonert, Englabeit Lieferanush ift. Ruber

#### Lebonsmi Hel

20 Liter til Mart Rad-nabme, Beinburb, Ballert-beim Bingen.

Teffen 3.00 NR, gnb groat Janiotta Rum Berichnis, Belubrand Berichnist Lammei Pieltermung, Jugwer, Weideneifter, Stonedorfer, Berochtung irei pegen Radbadtme. Ernik Gowmei, Libermung, Teffan.

tage Cablungserteickerung. Minten, Locken beiter Anstant über neues er inniges Berfieden en einemalige Amateurpholos, seiner Tochter Abertise Raftieg, Muster fellentes, Kanne 7,00 Probe fowie folgreiches Speschaftet Geben allein. Rabertes die lut den Ablender von Rachtigt erbittet Fene durch Line von Aranting Mind. Probend feller Berfied Freie Water Berfied in der Berfied in der Berfied in der Berfieden Berfieden

#### Briefmarken

Briefmarten.

gusmahien: Interefanter Proipeli folica on Marfen Bekmann Pudelbori dia

Zianbigeteinfaufaitelle bei tieb für Jommiungen, Carries batjahlend August Riene Baderbrase L.

Militanemarten Dei bronn afft 7.

anemables I'le Mot and The Rel ofine Mindeltabnabme, Etoipette uben Grabelieferung petder, Mentlingen 600.

#### Unterrickt

Reichinenidreiben Prinali-nolerriche, Gefmeiber, Ber-tio Zieglich, Albreibintung int. 78 19 21.

#### Bucher

Mücherfreunde

fenben nortellhafte finge bott it me neu monail iten Arebuchiffen Grandlinge Bucheret, Berlin C L.

Gartenban

in burfe Haime befter dat. оснащенией ЖИ I. и Неви наче формациясы и 16, 6, balbumme in Rin Chit. batter und aue fellangen für Geren und Bart. Ben. been 24 neuellen Ratu og Prima Bare. Riebrige Greife' Dafmann Boun-ichmirn, Treiben Stepic II

rececabaum für Orden Plantagen bill on hoch iv Pintann in history in he can In French in he can In French in he can in his in

Voyet

@belgoller. Carmeiterflede, Rafalog Ra 0 00 nigerobe Curs 7.

#### Verschildenes

Briemenglaier

Peidemeinl bietter Ba-Arcifaleing Raien nablung moffel 24.

Brismenglas .. Werru stade Bergeberung Ro

Sport und Reile in Sportunge HR 47.
Freu ber grote Anfichellenbung Littabinna Billbeim Rabe, Cruthens,

Gelbtrauringe

Angablung, Bochensote Rebid Comburg W 26 Junkrierner Butalog feri

#### Artesto-Angelote

Privat-Berirrier

gni eingefabrte, gum Ber fauf bacheinet mollenet 

Belde

numer Arbeiterini über imafer Mufter gratie, Gruft Tung, Dingtingentun Haben)

#### AMERICA

Bele Deteftib"

Terefet Andunftet Preife, Bertien Wien, Lauenhiern under 3. Ander Hondungen Arterier 21 for Grenner 21 for Constitution and C gaben ufm. Privates tuntir uber Abitammung. terfault, Spriegen, Jami Ruf uter Taultube An

Detetrei Belger

Bertin XW 7, Turothera uende en Privalmedunter, Ermittlungen, Beshachtun gen, Reiefnammein,

#### ELEVER MUH CHANGE

Bertvoltnune Beamter rider Polien, aufnasebenber Ondemanitger incht Gegelabrien. Raberce unter II 334 burch die Cauplinelbarrete des Lebens-bandes, Kranchen, Cerrn Grabe 10.

Tas groke Wind

mellen die doch machen flebienen Sie ich univer Grifflicken Pletrinigen er iber Ginggerigfor orece bevorings mass to religio septiberies dell e) Piennia Bueg floros, Recilio Siralio

ionia letie ichiante, ais Era mit fele guten Centumen in personal berechtiger Stantebennng. bersenagebilber, griffig, bandid, eigenes ibealebr. Meigung

Beitgemahe

beanbagnung biefel Ian ienden verraleerfolg. Weberee nasebeitrag 3. Raberce Steinn, Schliefen tin

und Urendbeüber selbhondig, to fideren, sebr guten
Perdalinisen, mit hobent
Uinfommen, doptisch geleg,
Sulogut, isiahrin, idealdenfend, erschut, du vermitner, neuer Vebenoglich
nach Orescondabl, Naberes dard Theanbattung Per-log Del Alg II Berlin w 15. Parlier Straße A.

## umzeigen

#### Heiratowinsche

Zperimabel

24. 1,00, |diant, buntei, für Zperi und Unterhal inng, fobiere Detent find guiderben um ib. Scheil-illigie Piertin, Berabamer Birote Im.

m, bermernig, mittelgraß, bunfelblaub, natürlich and wertschillich, gute Anebeuer, finde anfrichtigen gelderier Polition. 4 W flerlin sw 68, 14 4504 dr. bate.

Defienmabet.

netick Proenelameraben duidailten moglick mis fuld AW 13 del Fierlin sw & Ederlinaus

L'Sjabrige
Thombor, ichinal 1,72 geot, poorze Schulding (Abitation Decutething (Abitation), mit auer Anolicuer und tonium noch remad Bermögen, mitsiche fich zu verheituten mit deren auch file pie gemögen, mitsichen fich zu verheituten Wertalenisen, Alter bis gie m Jahren. Hilagalderiten murer a. W. 14 so., dertin m. Edutelbane.

Beightigt.

telline Mries Brebfamen Echlofier Grabeirat in autgebenbre Ge ichalt in thentraport. Hilb. midriten erbeien unter &

Brennbinnen

n 34 Johre, evangelift, 1,50 greb fatthe freund-tim, naturtiebend, fuchen pafienden Wefameraben. sm 381 amertittate, Biet-Un. Potebamer Efraie Is

Uniere Leier

bie auf Reunuffer In jeigen idjreiben, ermatten seine ifte Bindfenbung ber beigerugien Lichtbilber Gebr eit banbelt es fich um nur

Streng Bertraulich

merben 3bre Chemania. behandelt, die Gie un une richten, Unfere Antwort erhalten Ete in verichtoffe pen Bereininichton ohne Mufbrud ebrite werden Benen auch bie auf 3bre Angeige eingebenben Bendungen abermittett Benngifer wird von une "Wagemeiner eingeleit. "Angemeiner Begmeifer", Mugeigen Ab teilung, Bertin sir "eingeleut.

Badermeiller

leluftanbig, eigenes, gut-geb. Gelchatt. 27 Jahre, 1, 14 38rter grob, emnig, wirnicht leaterer Tinelwednet un tonger Tame bis T Jahre in nergung entimelber Cite bergige Buichriften mit Nich (perid), Berichwie-genbeit jugefichers, nitter A W 14 fb2 Berlin sie m. Sweet bons

Swei Freundinnen

im Alter von 31 unb gabern, neiten Austehen mulifficbend, ludjen gari girldmefinnte, liebe Romeroben nicht unter 120, 1,70. Alter von 25 fl. gwede ipaterer Beiret fla ich ichten nur inte Bild bis [1 in] Bertin nW ds, Echerl boue.

bandwerter.

unit (Grundliget, 20 Babre witnigt bernfelatige In me gipede Deirat france gen cewiioldst. Exalias: meinte Philamidriften unter A W 11 486, Sterlin say un 2 herrisona.

tadu Einheitat, am anf ge-titlbefen Allerofameraben Wert gelegt wieb. Hab-lagerkarte 231° Drech Can pipell.

Braulein

26 Julie, latholisch, la rodesatig, minicht die Be-famischaft eines anreicht gen und charoffernelles perra proces spaterer ver rat. Bildspickriff erbeien mites a W 14 die Perrin p.W 28, Egeriband

ingen Bie fren fuldellien feine werindlien ein moligen Unterlagen bei

#### Verschiedense

Penfionebanahatt vornehmer, luci Cauogrbilfin, Robegg, Berlin, In ben gleiten 20.

#### Familienkunde

Jamilleuferichung

Ber mein ben Geburtoges pon Johnen Christian Hafenenal, Ratodiener,

Majelgenannobme Angust Scherl Rachfolger, Berlin am 68 jumerftrate IIII und die Genetalverreiungen Wart Branden burg. Pont met n. Med ien burg, Deinrich D. Prafe Berlin am 7. linter den einden die joderadof. In ist und die beite nund Andern Mader), Alerdader wen hoerling wie Gedücke geteke 68; Che mit M. W. Franken, Boronner Broke 18. Trend in B. Venn Middle geteke 68; Che and in Middle geteke 68; Che and die getekee 68; Che and die getek

Der Alligemeine Begweiler reichent wochentig. Ausgabe ober Berückerung monatlich W Roi. Ansgabe & mit Berückerung monatlich RN 1. Ausgabe C. Die Gemeinichaft mit Berückerung einicht Lettvoolibitat wonarften BR 1,D etnicht. Tedgerlobn. Bei Pobbejug gleiche Preise mittalich G Roi beneile Br. Beitellungen in allen Begweiter weichsteorenen, Inerititalen, Pokaukaben und beim Berlin BW Gl. Himmerkruhe Bill. für Mengageber Pobligenftonte berlin Rr. 1675, W seichaltsamietgen it Preistlike Br. Brivate Austigen W Brit. Aberickeitenweit im Bol. Lennyffergebühr W Auf Borlo ihr Offerien Berlin Mr. weiges Leutschland - Rol. Kusland RR 1, D. Annahmelichisch ist Lage vor Gricheinen Mittwoch. File Anzelgen Pastiderf.

## Kecht Kechtsprechung

Strofbarer Drud auf den Schriftleiter. In letter Beit find einige Falle befannt geworben. in benen Begieber von Zeitungen und Zeitdriften wegen "Breffenbtigung" beitraft morben find. Um das zu verfiehen, was damit gemeint in, muß man fich zunächlt über die Pflichten eines Schriftleitere tlat fein. Das Schriftleitergelen pom 4. 10. 1933 beltimmt in § 13: "Schriftleiter haben bie Aufgabe, Die Gegenstände, Die fie behandeln, wahrhaft barmitellen und nach ibrem beften Biffen gu beurteilen." | 14: "Geriftleder find infunderheit verpflichtet, aus ben Beitungen alles feenguhalten, 1. was eigennobige 3mede mit gemeinnühigen in einer bie Offentlichfeit irreführenben Beife nermengt, 2. was geeignet ift, Die Rraft bes Deutichen Reiches nach außen ober im Innern, ben Gemeinichaftswillen bes beutichen Bolfes, Die deutiche Wehrhaftigtett, Rultur ober Wirtichaft zu ichmaden ober die religioien Empfindungen anberer ju verlegen, & mas gegen bie Shre und Burbe eines Deutschen veritogt, 4. was die Ehre ober das Bobl eines anderen underrechtlich verlett, leinem Rufe icabet, ihn laderlich ober verachtlich macht, & was aus anderen Grunden litterwidrig Breffendtigung (§ 40) ift es mun, wenn es jemand unternimmt, einen Schriftleiter burch Androhung eines Rachteils (3. B. der Abbeftellung der Zeitung) jur Bornahme, Berbeiführung ober Dulbung" einer gegen die oben aufgesählten Bflichten verstoßenben Geftaltung bes geiftigen Inhalts einer Zeitung aber gewisser Zeitschriften 30 bettimmen.

## Allerlei Tatsachen

Das Durchichnittsgewicht eines bum. mers liegt zwiichen 11/4 und 2 kg, man hat aber auch ichon hummer gefangen, bie 12 kg wogen. Der größte hummier, ben man gefangen hat, belag ein Gewicht von 17% kg. Diefes Riefentier wurde 1897 an der Rufte von Rem Jerfen gefungen, es befindet lich in propariertem Buftand im Joologischen Dhiseum in Rem Port".

Menn die gange Menichheit Tag und Racht Stat fpielte und wenn lebes Spiel in 5 Minuten eriebigt mare, fo marben boch immerhin 53 Jahre untig fein, um famtliche beim Gtat möglichen Rartenverteilungen durchzulpielen.

## Von Abis Evon Echternkamp

Alle modischen Dinge für Sie und lier Heim gibt's bei Echterskamp in niner wirklich weltstädtischen Auswahl; Herren-, Dumen- und Kinderleekleidung, Schuhe, Staffe, Wilsche, Höte und all die vielen Madedinge, die dazugehören — genou so wie olles, was lite "Zuhause" no gemütlich mocket Auf Wanach - wie bokennt - Zohlungserleichterung !

BERLIN SW 48 - LINDENSTR . 106

Auswärtige Verlangt kostenlose Zusendung unseres großen Hauptkatelogs Nr. 64



of and Dunk

W. Behrens

2 to Funkthen, 1750 g

Warst M. 4.80 a geschnillen, so hier C Samus, Murines ibatet, 16



Vor angen Me unverbindlich Musier von i Hamen Terricken Bricken Sterndechen Tuchhaus W. Michovius Calibus 49 k Gegr. 1843 Batemeshiung-

Beachten Sie auch die Anteigen im Rubriktert dieiner Wegwelsor-

@j.ulepan, @p.38.46

Not Mk. 9, 80 per Para

Schuh-BLUME

**明明祖世代的祖祖:明治**72



Billige Refte State Water Se. All St. T. St. von stark! Künnen handhichers. 1 HO RM. 3,40 Bar gate Sammerichen Windelmull Aum Indian Arrang. schille, welche und blende hil weill Dog-

100 cm breit. Zil Pfg. das Meter Bett-Wolche billig u. gut! Ralatog grafts

Unide labera

4 Schilling Daren 1

Historia-Nelljen Same nashi suren 109 5tock RPS 4,50 18 SHIES KM 0 69 Manchinenfaueil; Kappel Akt. Ges. Chemaitr Richard

Meisert

ROBBERR Sante 15

10r M. 30.-

Main hosteni. Katalog

and Sie übertrugen

C. Buschkamp

Apparote mil

O Monatsraten

e nes Anrohlung

petr App. Katalog Potowohler hosleni

"Beree"

das grafie fetahous

LEIPZIG 0 52.

Towach

S Tope Annahi

Brochwede 116

5[[Senfhering Caths 7ff Delik Heringe 30 Gabelmops 30 Bismarck 5 Creme-Filet Weinschniffen Feinkosther. 5 Kilo Pelart for 3.95



Scrip temporal 6/50%

2.- Mark Zahlbarmona 8-63 Selferige Listering whehre her 5 a poch beate sa H. G. BECKER

Einenacher Str. 18



Herren Damen. Stoffe

Paragraphy Buster tracks Lehmano . Assmy

Opromisory 305 Inchestry and Variated



Rilegraue & Bil. halbweike RW 1.50. morete 9130 2,50, 3,50 perbitions 5,-, Rupflebern RR 2,360 RES. roke RES. a. Indipoff touide um over the surfid. Elibetennies

Subetenbeut d. Saus Wenzi Fremuth

Beschenitz 166 Behmerwald Muller foftenles

Inserteron bring! Dowlers



laippe 105



Perbendingungan at aim tartura, nicosnie und bardeha, taripetocia a lammer bonte Blesdevirally brings unlers beliebte Tuth Truba 3 Die Jensus werte Auswahl begeitters durch ibre Schanbeite Preit withdished. Sie wird Since Freude muchan. It total prwif, stee Karte ou febereben

Lauterbach: Cie WEISSEHFELS C.B.



Polstermöbel Florgarderoben Kleinmonel BuchersdirAnke Bohreibtische md Tellzsbiung, sowie frei. Kalales ornils WILHmounELST WREFELD 33



Causes 56





Akkeedeens g Normanikas alis Amtsleungen - hilly grundenings ignherinste termanisedet kinngsshirt Sieine Ansahlung 13 Manuteratus Beight Estatog oils francisco Germann Kopp

Metalibetten Stakifede U. A. Tregeropte Schill mm. Krist 1991



MUNCHEN

IgeTinguittinde 10



eratklassige Qualität. asta retanoMogitanos tolle, wunderschild forwaria. Roncoul- and Man-

98 4 Silberacioge

gand firetocke silber dinzend, mit heber Lebenzdauer.

Walter Peter, Johngen - Jhligs 10





festbesoldete erhalten

mit 30 Tagen Ziel Porto W. Vuc-

## Füllfederhalter "Gala 100"

Ohne Risiko ist dieses Angebot für Sie, weil ich von der Qualität meiner Halter überzeugt bin. In der kurzen Einführungszolf erhielt ich viele begeisterte Anerkennungsschreiben. - in aller Ruhe können Sie den Haller in Ihrer Wohnung prüfen. Wenn Sie nur atwas daran auszusetzen haben, senden Sie denselben zurück. Eine Verpflichtung hoben Sie nicht.

Ola Yarradia

Schaft, Kupps and durchsicktiges Ver-dertell and vezerbrechlich.

Graffer Tintenroum, wabei der linten orral trandig to sehan itt

3. Einfaches Füllen durch Vor und flück schrauben der Saugholbens

Große Feder mit friellumspilten, die Sie in jahreitungem Gebrouch nicht obechroi ben können

5. 5 Johns schriftt, Gerentie für "Gele 100"

Der "Gala 100" kostet 3,85 RM

in vier verschiedenen forben wird dersalbe her gestellt. Schworz, grünperl, bleuperl und breunperl. Die Feder ist abenfalls in vier verschiedenen Spittentieferbar. Für schmale, mittlere, breite und stelle Schrift. Eine Fostberne genügt. Geben Sie bitte die Farbe und Federspitze en.

Wollen Sie weniger ausgeben?

Auch denn hobe ich für Sie der Bich 2.65 RM lige. Der Gole 33 hautet nur 2.65 RM in den gleichen Farben und federspilten jedoch in etwas geringerer Qualität. Ich Nefere den Gole 31 zu den gleichen Bedingungen

Die Gerentie für diesen Helter beträgt 3 Johns.

G. SASSE \* ESSEN SchlieBfach 754/25

Sittle Seruf angeban, senst Nathnehme ohne Parisheredinung



## Salzheringe eblemburg 250



#### Fahrräder wie Tretstrahlern "Marko Vateriand"



m Itl a Racka v 14. m Den Betruphi . 34, mit Zweigung v. 17.-Motorfahrender billing. Auch Tellmost.

Katalog mit 60 Modellen kantanlas

Friedr. Herfeld Söhne Neverrede I. W., Nr. 16

Anzahig. 10. -Aneckanns gul - Sillig 95 Modelle Kelelog on Factorication

Hans W. Miller Ohligs15

Richtraucher abne Gurgein Mak, Ires Ch Schwarz Carmetadi E 27, Hordia 918



fr bie erch von Profesieren u. in "iem erprebiem und enterfannlen, bedeutendem ge weite bes gut. Nieues in Erferntungen der Luftwege Gen auch niber gut v. Berichtelmung, Reditzell, Luftereberge, Berntunt unter Schmal, "Er ermaine" Gebreiten ihrend ausgebenmend, ein langeband ente nab per allem gewehrfeitgenb, permag "tielphoteam" frenten felle m brungen Rich umipad bat es fich in turner gelf einen fe gropen Ruf erworben. – Baten Gie beim Einfauf auf den Annen "Si photosius" und kanten Sie beine Anchadipungen. Padang mit de Ladieren "Stippostalius" III. 2.57 in eilen Apo-idelen, wo mich dann Rolen-dochele, Minifica, Verlangen die von der Heretelleeftema Car Bibler, Konntans, Louten in unverbindliche Zusquadene der mirrernanten dieute erten duft latennen achein 5/261 von Dr. parl. nat. Stranfi, Werbricheiftsteller.

Direkt aus meiner

## Spezial-Fabrik

auf auf das genauerte kentrollierte Kilngen

## 1000e Anerkennungen erbielt ich für Lieses

10 Tage zur Probe! 30 Tage Ziel! 100 Stuck 1.23

Ore preiswerte Klinge . Dog. Oual II Magrachart ... Main Schlager for sterkers und Qual. III eldersp. Sert. 0,10 mm.

Quel IV: Aux bestem 0.15 mm Stehl Deutsche Warterbeit ... Outl. VI. Aus boston 0,00 mm Stohl.

Berondert sent für diehl-heering Sen einen holl Haut Sie werden begeistert sein. Doubsche Werterball

Zus Analyse and France setsition the (Porto und Verpachung fra.) sine beliebige Parkung 3 Klingen konnen unverbindlich problem werden Sind Sie zufrieden, überweisen Sie den Betrag nach 30 Tegen Andernfells untranko zurucksenden.

100 Stuck 2.25

100 Stock 3.25

100 Stuck 4.23

100 Stuck 5.00

Rasierklingen - Spezial - Fabrik Heinr. Liese, Essen 683/63

Bei Bestellungen worlen Sie bide Huan Berd genau angeben.

profigarige House known must during a new extendence swelferte national patentiaries Evilla Priparet such in Sarthacages fairs granding and in Sarthacages fairs granding and in Sarthacages fairs granding and in Sarthacages are such from the sarthacage and brings are brings and brings and brings and brings are brings and brings are brings and brings and brings are brings and brings are brings and brings and brings are brings and brings are brings and brings and brings are brings and brings are brings are brings are brings and brings are brings are brings are brings a to form and over the set by Nachaber Labors Transact ricle Asers, senden kunteninn Dr. E. Gunber & Co., Robitanti Th., Black D.





Larie Naturen schatere Drebbergwicherk Drabber's Diat. Oberkassel Bonn 40



#### Billige handtutter

aus starklad rohwe Bern Handtuckstoff mit schöner BordGre 40 cm br p. Meter 48 Dfg.

Bett-Walche billing and gut

Ketalog gratis. Vers. Nachnahme. Wolderubrik A.Schilling Duren



Graul

PARTITION OF THE PROPERTY AND THE PARTIES AND

forthi ficarel becalligt graue finere eifer Geld emtion, But Stee, Ch. Sthe by Carmetroli U 27 Harder Q1 a.

## Reiche

Beld und ent. alldrube Chaffe ing Gellehinhe and Sammer finden Sie in unferer nemen. barnten, reich bebilberien

#### Stofflifte

bir uife finnen toftentos aus fenben Mar Bunich auch Gr. Hpruben thomens and

Blindila Berfanb Muasbura Met. 5/10

#### Es räumt aus!

Machen Rio juiet im Fruhjahre eine billige und gründliche Entrompriungskur! Reinigen Sie Rigran und Galls, schoffen Sie die Verschiermung der Brust und one Halam weg, benutzen Sie ein mildes Mittel gegen chronische Dermträgheit, und Sie werden eich nach wenigen Tagen wiel wehler föhlen.

#### Trinken Sie Grenzacher Wasser!

Es hat alle diese Wirkungen, und sie zeigen sich anfort. Echreiben Bis uns sine Postkarte und mir senden innen eine Pigeche Bur Probe kostenies und apriotres.

Grenzacher Brunneng a.s.s. Grenzach, Baden 98

#### Rocile Bezugsquelle Neue Gänsefedern

mit Daunen ram Selbstreiten. 1 . kg 2.50 RM 4.75, fullbraftige Entenhalbdeunen 1 .- getistene Federn mit Daunen 1.75, 4.75, prims S.75, leinate 7 La Validaunen 9.73, 10.50 Garantie Versaud gegen Nachn ab 71 a ku portofrei Peusa Infalle mit Garantie bellig Richtgefallundes auf meine Kosten auf de.

#### Willy Manteuffel

Ganermanteret, Neutrebbia 75 (Oderbr.) Allester und größtes Bettledern-Versandge-schäft des Oderbruches, Stammb, gegr. 1858.

Bermann Janke's Ragriarbe-Wiederhersteller gibi grappo Baarqu die sabirindo Kaarfarbo ereder! Linache howendong. Meile Flyggighen, aberlet unschlich. Bei Franken, Partingeschaften od dreit Parismerie-Fabrik Hermann Janka, Bartin Net IW. Gegr 1877

> panen io aut

Bernammerlich for Debe und unde überlotte Buchen, Berlin W. Mnichteit bei Mertin Wilmereduct. Becantwortlicher Angegepleiter Beund Lommiton, Berlingfrunemalt. Eff 1828 184 14. 21. 3. 16. C. Edriffleitung Weelin awie gemmerfreate Bil. Be